6

## Telegraphische Depekten.

Washington, D. C., 21. April. Mis bem Genat dieBanterott-Borlage un= terbreitet murde, erflärte Allen (Bolfs= parteiler) von Rebrasta, bag er jebe Banterott=Borlage, Die auch unfreiwil= ligen Banterott einschließe, auf alle Art betämpfen merbe. Relfon (Rep.) von Minnejota anderte feine Substituts= Borlage ab, um erhobenen Einwänden gu begegnen. Bacon bon Georgia unterbreitete berichiebene Bufage gur Milberung ber urfprünglichen Borlage. Es ift möglich, daß es noch heute gu einem "Teft"=Botum fommt.

Der neue Senator Majon bon Mi: nois hat feine "Jungfernrebe" gehalten. Er fragie barin an, marum nicht ein Tag für eine endgiltige Abstimmung über Die cubanischen Resolutionen feft gefest werben fonnte. Washington, D. C., 21. April. -

Prafibent McRinten überfandte bem Senat folgende Nominationen: Thomas S. Sarrison bon Bennipl= Generaltonful in Rairo,

Cames M. Smith bon Bermont, Konful in Livorno, Italien. William Beimte von New Yort, 3weiter Gefretar ber amerifanischen Botschaft in ber Stabt Merito.

Charles S. Smith, Boll-Auffeher in Washington, D. C., 21. April. Der Sawaiifche Bertrag, laut welchem Bu= der aus jenen Infeln gollfrei gugelaffen wird, mar ber Gegenstand mideripredender Petitionen im Genat. Berfins (Rep.) von Californien reichte eine Betition gegen bie Abschaffung biefes Bertrags, und Morrill (Rep.) eine fol-

che für die Abschaffung besselben ein. Morgans Bufat betreffs Berwilli= gung bon \$50,000 für bie Berbefferung bon Bearl Sarbor, Samaii, murbe bom Ausschuß für auswärtige Beziehungen gunftig einberichtet und an ben Berwilliaungs-Musichuf berwiesen.

Die aus New Yort ergangene Gin= labung gur Theilnahme an ber Gin= weihung bes neuen Grant Denkmals (27. April) wurde angenommen.

Mason (Rep.) von Minois hielt eine Robe gugunften eines bon ihm einge= brachten Bufages gu ben Befchaftere= geln betreffs Befdrantung ber Debat= te. Sein Antrag murbe an ben Be: ichaftsregeln-Ausichuß ermiefen.

Dem Abgeordnetenhaus murben bie Indianer: und die landwirthschaftliche Berwilligungs Borlage aus bem Genat gurudberichtet.

Dinglen (Rep.) bon Maine machte bas Ableben bes Abgeordneten Milliten formell befannt, und es wurden bann bie üblichen Beileids= und Achtungsre= folutionen angenommen, worauf fofor= tige Vertagung folgte.

Unmittelbar nach ber Bertagung wurde der Sprecher Reed von Mitalie bern bes Bollziehungs-Ausischuffes ber Umeritanischen Gewertschafts-Föderas tion aufgesucht, welche ihm eine Dent= fcrift überreichten, worin barum erfucht wird, bag bas Saus fich fchleunig mit Vorlagen im Intereffe ber Arbeiter befchaftige, fo lange ber Genat mit ber Rollvorlage zu thun habe. Gombers. McGuire und Names Duncan hielten Reben. Reed aber erflarte, bas Grfuden werbe nicht erfüllt werben, ehe bie Zollvorlage völlig erlebigt fei.

## Das Sochwaffer.

Louisville, 21. April. 3wölf Meilen unterhalb Fulton, Rn., ertranten bie Gattin bon Albert Brands, ihre givei Sohne, eine Tochter und ein Arbeiter bon Brands burch bas Umichlagen eines Bootes, in welchem fie aus ben überschwemmten Niederungen zu ent=

Memphis, Tenn., 21. April. Der Miffiffippi hat jest hier gu fallen begonnen. Balt bas Fallen in Cairo. MI., an, fo wird bas Baffer balb aus bem St. Francis-Beden in Arfanfas weg fein, und bies mirb große Er= leichterung für bie Delta-Begend bebeuten. Entmuthigenbe Berichte tommen aber aus bem nördlichen Louifia= na, wo fich bie Flugbamme in fchlim= mer Berfaffung befinden. In bem fub= lichen Theile bes Diftrifts Mabifon foll eine Angahl Berfonen ertrunfen fein; von ber aus brei Berfonen be= stehenden Familie bes Thomas Blad= man weiß man bestimmt, baß fie um= getommen ift.

## Dampfernadrichten.

New York: Caprivi von Hamburg; Manitoba von London; Nomadic von Liverpool; Obbam von Rotterdam (mit 117 3wischenbeds= und 19 Rajute=Paffagieren); Befternland von Untwerpen (mit 211 3mifchenbeds= und 43 Rajute=Baffagieren); Rarama= nia und Fulda von Gibraltar u. f. w.

Stettin: Island von New Yort. Glasgow: Furneffia von New Dorf. Southampton: St. Paul bon New Port (mit bem neuen Botschafter ber Ber. Staaten bei ber britischen Regie= rung, Oberft San; berfelbe murbe bon ben Southamptoner Stadtbehörben empfangen).

## Mitgegangen.

Rem Port: Cevic nach Liverpool; Batria nach Samburg; Renfington nach Untwerpen. Philabelphia: Pennfplwania nach

Siasgow: Alefia nach New York. Queenstown: Servia, bon Liverpool

### Minoifer Gemeindewahlen. Springfielb, 31., 21. April In

einer Angahl Städte und Ortschaften

bes Staates gingen geftern bie angefündigten Gemeindemablen bor fich. Das Resultat mar ein fehr gemischtes. Peoria, Freeport, Rantatee, Litchfielb und Jadfonville "gingen" bemotratisch, bagegen Bloomington (Bürgermeifter C. F. Roch), Decatur und Rockford republitanisch. In Joliet brachten Die Republitaner ben Burgermeifter, Clert, Schahmeister, einen Schul-Inspettor und brei Albermanner, Die Demo= fraten ben Unwalt, ben Polizeirichter, einen Schul-Inspektor und 4 Alber= manner burch. In Beoria maren Die Rejultate jo tnapp, bag bie Republita= ner biefelben gerichtlich anfechten mol= In Danville fiegte ber unabhan= Burgermeifteramts = Randibat Rimbrough mit einer fleinen Mehrheit über ben republifanischen und' bemofratischen Mitbewerber, mabrend im Uebrigen ber republitanische Stimmzet= tel gewählt wurde. Bei ber Bahl in Cairo fiegte ber Manorstandibat ber "Civic Federation", Thistlewood. 311 Rockford, wo es ziemlich hipig zuging, spielte auch wieder bie "A. B. A." eine Rolle; indeg brachte fie ihren Mayors=

#### fandidaten nicht burch. Uniduldig achanat.

Wichita, Ranf., 21. April. Bor ungefähr brei Jahren begaben fich zwei Bettern, Charles und Sibben, von Pauls Ballen, Indianer= territorium, nach Artanfas, um Pferbe für Hornvieh einzuhandeln. In ihrer Begleitung befand fich ein Roch Ra= mens George Jones. Die Sibbens fehrten niemals gurud, und Jones mur= be unter bem Berbacht festgenommen, fie ermorbet gu haben. Er betheuerte, baß er unichulbig fei, murbe aber gum Tobe verurtheilt und hingerichtet. Roch auf bem Galgengerüft blieb er babei be= stehen, daß er unschuldig, daß aber ei= ner der Obengenannten, Jeffe Sibben, (ben man ebenfalls für ermorbet hielt) ein Mörber fei. Jest ftellt es fich her= aus, daß Jeffe Sibben in ber That noch am Leben ift, und allem Unschein wach fammtliche Angaben bes armen Jones gutreffen'b waren. Sibben, ber aur Beit megen Uebertretung ber Bun= besgefete. (Bertauf bon Bhisth an Indianer) einen Prozeß gu bestehen hat, wird mahrscheinlich, fobalb biese Ungelegenheit erlebigt ift, wegen jenes Movbes prozeffirt werben.

## Lumpenglödlein für Jungamerita.

Cleveland, 21. April. Much ber Stadtrath von Springfielb, D., bat eine fogenannte Abendgloden=Ordi= nang angenommen, wonad Rinder un= ter 16 Jahren im Winter nach 8 Uhr und im Sommer nach 9 Uhr Abends fich nicht mehr auf ber Strafe zeigen burfen.

McReesport, Pa., 21. April. Die ,National Tube Works Co." dahier hat ihre Pubbler in Kenntniß gefett, baß ihre Löhne von \$4.50 auf \$4 her= abgefett werben. Daraufhin hielten bie Leute eine Berfammlung ab und be= ichloffen, ju ftreiten. Infolgebeffen find jest bie betreffenben Unlagen gefchlof=

## Qualand.

## Geftändiger Daffenverbrecher.

Brüffel, 21. April. Gin Mann Ramens Bombed, welcher zu Uccle unter ber Unichuldigung eines Obligationen= Schwindels verhaftet murbe, hat ge= ftanden, daß er in England eine gange Reihe Berbrechen begangen, und baß er in Rem Dort, im Berein mit einem Englander und einem ameritanischen Bollbeamten, einem Poftbebienfteten um ein Juwelen-Badet im Berthe von \$10,000 beraubt habe.

3weitaifer-Jufammentunft. Wien, 21. April. Der beutiche Raifer traf heute Bormittag um 11 Uhr hier ein und wurde am Babnhof bom Raifer Frang Jofef mit fehr großer Berglichkeit empfangen. Die beiben Raifer fuhren bann in einer offenen Equipage unter ben hochrufen ber Boltsmaffen nach ber hofburg.

#### Arbeitelofigfeit und Roth in Spanien.

Mabrid, 21. April. Große Roth herrscht jett unter ben Taufenben von beschäftigungslofen Mannern unb Frauen im füblichen Spanien.

Bu Lucena, einem Stäbtchen in ber Nähe von Caftillon be ta Plana, ber= fammelte fich eine große Menge be= chäftigungslofer Arbeiter mit ihren Frauen und Rinbern und fchrie nach Brot. Die Behörben waren aber nicht imftanbe, ihnen irgend welchen Beiftand zu feiften, umb bie hungrige Menge wurde fchließlich gum Musein= andergeben gezwungen.

Roch ein Japanerboot nach Sawai. Dotohama, 21. April. Das japani= che Kreuzerboot "Naniwa" ist eben= falls nach ben hamaii-Infeln abge= ahren, um gegen bie Beigerung ber bortigen Behörben, bie Lanbung japa= nifcher Ginmanberer gu geftatten, gu

\* Für die Morb = Theorie, welche bie Wittme bes Grunbeigenthumsmatlers Leo B. Daniels von Rr. 154 Lübed Strafe über beffen Ableben hat, haben fich teine weiteren Anhaltspuntte ergeben. Der Urgt bes Coroners ift feft überzeugt, daß Daniels fich die töbtliche Schufmunde felber beigebracht hat.

#### 3m Briegotheater.

Die Türken fommen ohne Sweifel Sariffa naber. - In der Ebene von Lariffa eine große und enticheidende Schlacht erwartet. - Die Türfen follen dort angeblich pon zwei Seiten angegriffen werden. Die Griechen nehmen Damafi ein. - Wi derfprechende Berichte über eine Einnahme von Tyrnavo durch die Curfen. Zwei türfifche Infeln von den Griechen erobert. - faft gang Griechenland in

Saloniti, Türkei, 21. April. Sier ift bas Gerücht verbreitet, bag bie Türten bereits Lariffa genommen hat: ten. Das Gerücht ift einftweilen mit Borficht aufzunehmen.

London, 21. Upril. Go bedenflich es auch mit ben Griechen in ber Gegend bon Lariffa fteht, halt man es hier für febr unwahrscheinlich, bag bie Stadt fo fchnell bon ben Turten genommen worben ift, wie es nach einer beute Mittag aus Caloniti verbreiteten tür= tifchen Depeiche erichien.

Sollte Lariffa icon jest in ben Banden ber Türken fein, fo murbe bies, wie man hier glaubt, nur baburch berbeigeführt worden fein, daß die Griechen freiwillig Lariffa aufgegeben hatten, um eine enticheibenbe Schlacht auf ber offenen Cbene gu liefern.

London, 21. April. Gine Depesche an die "Morning Post" aus der türki= schen Hauptstadt Konstantinopel melbet, baß die Griechen Die türfifchen Infeln Chios (Caths) und Lesbos (Mn= tilini) unweit ber Rufte Rleinaffens. nach einem bigigen Rampf mit ben turfifchen Truppen in Besit genommen haben. Diefe Melbung bezieht fich na= türlich nur auf die Bewegungen ber griechischen Flotte, bon ber man noch verschiedenes Neue in allrenächster Beit horen burfte, einschlieglich einer Bombarbirung bon Salonifi.

Gine Depesche bes "Chronicle" aus Athen meldet, bag bie türtische Flotte foeben die Darbanellenftrage berlaffen

Was ben Land-Ariegsschauplat in Theffalien anbelangt, fo ift bort noch teine wesentliche Meniberung ber Berhaltniffe eingetreten, und Die Berichte find gum Theil miberfprechend. Ginem Bericht zufolge haben Die Türken Thr= nabos erobert, beffen Umgegenb fie schon gestern Nachmittag beset hatten; nach anderen Angaben hatten die Türten erft bas Bombardement von Ihr= navos begonnen.

Die Griechen andererfeits haben Da= maft nach einem berzweifelten Rampf genommen, wobei bie 20,000 Mann unter General Smolent fich ungewöhn= lich ausgezeichnet haben follen. Bon ben Griechen wird auf biefe Ginnahme großer Werth gelegt. Wenigftens fagt eine Depesche aus Athen: Durch bie Er= oberung bon Damafi erhält bie Situa= tion an ber Grenze wieberum ein anbers Aussehen, und biefes Greigniß hat baber eine fehr ermuthigenbe Wirtung in Regierungs= und Boltstreifen ge babt. Wenn jest außerdem noch Prebeja, an ber Nordwest lufte (auf türti= fcher Seite) fällt, fo ift bas griechische Mikaefchick im Mibuma-Bag wieder ausgeglichen. Gelingt es, wie erwar= tet wird, ben griechischen Divifionen, eine Bereinigung ju Damafi gu be= werkstelligen, fo fteht fant nichts mehr ihrem Bordringen nach Glaffona, bem türkischen Sauptquartier, im Wege. Ergießen fich bann anbererfeits Die türkischen Truppen über die Ebenen bon Lariffa, fo würden fie fich zwischen zwei großen Divisionen ber griechischen Urmee befinden, und Die griechische Strategie icheint bies im Muge gu ha= ben. Und follte es ben Griechen gelin= gen, die Forts von Preveja vollends qu= fammenfchiegen (anderer Darftellung Bufolge aber find bie Briechen babon noch weit entfernt) und bie Stadt mit einer ftarten Landmacht gu befegen, welche mit ben Rriegsschiffen gufam= menwirtte, fo wurde ben Griechen ber Beg nach Janina offen fteben, und fie hatten ben Türken auch eine wichtige Berforgungsftelle für Munition und Borrathe abgeschnitten, mahrend Die griechischen Truppen fich auf bem Gee wege mit neuen Vorräthen versehen tonnten.

Das ift wenigstens Die griechische Darftellung. Um bebentlichften für bie Griechen bleibt aber die Thatsache, daß die Türken Lariffa fo nabe find. Es begreift sich, daß die Griechen bas Meu-Berfte aufbieten, um ihnen in biefer Ge= gend mit aller Macht zuzuseben! Denn zwischen Lariffa und Athen wurde ben

Türfen wenig mehr im Wege ftehen. Rom, 21. April. Garibalbi, ber Sohn bes berühmten berftorbenen italienischen Patrioten, bat eine Depefche erhalten, burch welche ihm angetragen wird, fofort nach Athen gu tom: men. Er wird biefer Mufforberung entsprechen und eine Angahl italieni= icher Freiwilliger mit fich nehmen.

Athen, 21. April. Es wird mitgetheilt, baß Platomona, auf ber Beft feite bes türftifchen Golfs bon Soloniti bereits von einem Theil ber griechischen Flotte bombarbirt wird, und ferner. baß bie Befchießung bon Prevefa, melche zeitweise wegen ber hochgebenben See eingestellt wurde, heute wieder aufgenommen worben fei.

Saloniti, 21. April. Die Türten haben bie weitgebenbften Bortehrungen gur Bertheidigung bes hafens und ber gangen Umgebung getroffen. Es ber= lautet, daß ein türkisches Flottenge= fcmaber bon ben Darbanellen hierher unterwegs fei, und es wahrscheinlich in biefer Bai gu einem Geegefecht gwi= fchen Türten und Griechen tommen

#### Ronftantinopel, 21. April. Es wird amtlich von ben türtischen Behörben mitgetheilt, daß die fürfische Urmee geftern Inrnavo befett habe, nach einem bergweifelten Wiberftanb feitens

ber Griechen. Much wird gemelbet, bag bas Bom: bardement von Prevesa durch die Brie chen bollig gu Ende fei, und bie griechi= ichen Rriegsschiffe fich gang gurudge= gogen hätten.

Ueber bie Bewegungen bon Gbhem Baicha, bem Oberfehlshaber bes tur= ichen Landheeres, in Theffalien, ift eit geftern bier nichts Neues mitge= theilt worden.

Athen, 21. April. Rach ber Ginnahme pon Damafi ift eine griechische Streitmacht burch Die Gbenen von Da= masi gedrungen und hat auch Viglia genommen und gerftort. Dabei fielen über 200 Türken, und etwa 300 mur= ben gefangen genommen, mahrend bie griechischen Berlufte gering maren. -Bei ben Rämpfen am Miluna-Bak follen 20,000 Griechen 40,000 Türfen gegenüber geftanden haben.

Mlle Polizei, Genbarmerie und fonstige bewaffnete Organisationen, bier fowohl wie in anderen griechischen Stäbten, find ebenfalls nach ber Front abgegangen, und die Burger, soweit fie nicht im Kriegsfelde stehen, verrichten freiwillige Polizeidienfte.

London, 21. April. Rachrichten aus ruffischer Quelle zufolge ift nicht zu er= warten, bag bie Großmächte in ber nächsten Zeit an ihrer Haltung in Rreta etwas Befentliches andern werben.

Athen, 21. April. Seute Rachmittag traf hier die Rachricht ein, baß bie griechische Urmee in Gpirus (ber türti= ichen Proving auf ber Nordwestfeite ber Grenge) unter Oberft Manos bie Stadt Philippiades befett hatten. Che bie Türken aus der Stadt abzogen, brannten fie Alles nieber.

Paris, 21. April. Das "Journal" bringt ben Inhalt einer angeblichen Unterredung mit Ronig Georg von Briechenland, worin berfelbe fagt, er habe bis gum letten Augenblick noch gehofft, daß ber Friede aufrechterhal= ten werben fonnte, und habe fein Meußerstes gethan, eine friedliche Losung der streitigen Fragen zuwege zu bringen. Er bestreitet entschieden, daß Griechenland mit ben Feindseligkeiten angefangen habe, und führte aus, baß Die Türkei teineswegs genöthigt geme= fen fei, megen ber Ginfalle eines Baufleins Freischapler, welche Niemand habe verhindern tonnen, Rrieg mit Griechenland angufangen!

"Die Bahrbeit ift" - fubr er fort - "baf wir angegriffen worben finb, weil ber Türfei befohlen murbe, uns anzugreifen. Ohne gewiffe Rante, welche späterhin an bas Tageslicht treten werben, hätte es nie Krieg gegeben. Europa wird begreifen, daß jest, nach= bem uns ber Rrieg aufgezwungen wor= en ift, bon feiner Beichrantung felben mehr bie Rebe fein tann. Un: fereFlotte ift bestimmt, babei eine wich tige Rolle zu fpielen, wie man balb er= fahren wirb. Griedenland beareift, bak es entweber fiegreich fein ober bon ber Rarte berichwinden muß. Der Rrieg mag fich lang hinziehen und fehr blutig werben, jum Ginhalten ift es aber jest zu fpat. In ber fretischen Frage ist ein großes Berbrechen gegen alle Rechte und biehumanität begangen

Baris, 21. April. Den Rorreinonbent bes "Temps" in ber türkischen Sauptstadt Ronftantinopel telegra= phirt: Der türtifde Oberbefehlshaber Ebhem Pafcha berichtet aus Inrnavo. bag bie türkischen Divisionen unter Melwah Baida und Omer Bechat bie Griechen verfolgten, welche fich in vol= Iem Rudgug befanben. Diefe Divifionen, fügt er hingu, befänden fich nur noch anderthalb Meilen von Laviffa, die Belagerung diefen Stadt habe be= gonnen, umb er erwarte, binnen brei Tagen herr bom Lariffa gu fein.

## Lotalbericht.

(Relegraphifche Ratigen auf ber Innenfeite.

## Folgenschwere Karambolage.

Die Baule besPatrouillewagens ber RawsonStr.=Revierwache scheuten heu= te Bormittag ploglich an Milmautee Abe. und raften in wilbem Galopp in füblicher Richtung bie Strafe enilang. Unweit Divifion Strafe farambolirie bas Gofahrt mit einem Ablieferungs= magen bes Baders Rletta, mobei ber Fuhrmann beffelben, JafobRlafta mit Namen, mit voller Bucht auf's Stra-Benpflafter geschleubert und erheblich verlett murbe. Er mußte in einer Ambulang nach feiner Bohnung, Rr. 661 Solt Strafe, gebracht merben. Erft an Paulina Strage vermochte man Die Pferbe bes Patrouillemagens wieber unter Rontrolle gu befommen.

## Gefangen.

In bem Saufe Rr. 696 Beft Late Strafe haben mahrend ber legten Racht bie Poliziften Rinber, Connell und Carleton einen gewiffen Dlie harmon berhaftet, unter bem Berbacht, berfelbe fei ber Reel, welcher gestern ben an an= berer Stelle berichteten Raubüberfall auf Frau Burte, Rr. 221 Dagoob Str. ausgeführt bat. harman lag im Bett, als bie Beamten bei ihm eintra= ten. Er hatte vier Revolver gur Sanb, fan' aber bei ber Gile, mit welcher bie Drei fich feiner bemachtigten, teine Be-

## Gin tapferer Staatsmann.

Alderman Meet leiftet Räubern erfolgreich Widerstand.

Gang im Wiberfpruch gu feinem fanftmutbia flingenben Ramen (meek beißt auf deutsch bemuthig, fniedfertig) it ber Mberman Meet von ber achten Ward ein fehr ftreitbarer gerr. Das enfluhren geftern Abend vier masfirte Räube, die einen Ueberfall auf die Wirthschaft bes Joseph Novatny, No. 611 Throop Strafe, magten, mahrend ber genannte Staatsmann fich bort gur Trante befand. Der Birth und Die anderen Gafte hielten rehorfam ftill, als die vier Schächer fie mit borgehal= tenen Revolvern gur Rube mahnten, herr Meet aber nahm einen ber Rerle bei ber Salsbinde und entwand ibm ben Revolver. Nun faste auch ber Wirth Muth, wenigstens genug, um feinen großen, in einem Sintergimmer befindlichen Bluthund herbeigurufen. Das Thier ging benn auch ben Strol= chen fofort gu Leibe und zwang fie gur Flucht. Obichon bie Räuber mehrere Schiffe auf ben bund abgegeben haben, iff biefer unberlett geblieben.

Alberman Meet machte fich an bie Benfolgung ber Räuber, und mit Silfe eines Boligiften, ben er auf ber Strafe traf, ift es ihm gelungen, einen ber Rerfe festaunehmen. Derfelbe nennt fich Morris Winnn und ift megen aller= lei Gesehesübertretungen schon früher mehrfach verhaftet worden. Die ver= scheuchten Räuber haben sich durch ihren Migerfolg übrigens nicht babon abhalten laffen, furze Zeit nachher im felben Stadttheil noch einen Stragen= raub zu begehen. Gie hielten ben Mu= fiter John Havil von No. 834 Allport Avenue an und nahmen bemfelben feine gange Baarichaft ab.

## Freigefprocen.

In bem feit zwei Wochen vor Rich: ter Chetlain geführten Schabenerjag= Brogeg ber Familie Quinlan gegen GraBolizeichef Babenoch haben heute Die Geschworenen, wie allgemein erwar= tet wurde, ein für die flagerische Bar= tei ungunftiges Berbitt abgegeben. Quinlan und feine Gattin hatten be= fanntlich ben ehemaligen Polizeichef und ben InfpettorFigpatrid megen un= gerechtfertigter Berhaftung in Berbin= bung mit ber Solmes'ichen Maffen= morbaffaire auf \$20,000 Chabener= fat vertlagt. Die Untlage gegen Gib= patrid murbe bereits bor einigen Tagen niebergeschlagen, da das vorgebrachte Belaftungsmaterial fich als völlig un= gureichend erwies. Bahrend ber Brozeftverhandlungen wurden allerlei grausliche Reliquien aus ber Morbpra= ris bon b. S. Bolmes, bem weiland Dienftherrn ber flagerifchen Cheleute, borgezeigt; im Uebrigen entbehrte ber Prozeß gegen alles Erwarten jedweder

## Arbeit für den Coroner.

Der fechsjährige William Baughn, welcher bor Rurgem bei einem Gifen= bahnunfall auf ber Late Chore & Mi= digan Southern-Bahn, an 71. Strafe dwere Berletungen erlitt, ift mabrend ber bergangenen Racht im Englewood Union-Bofpital gestorben. Die Eltern bes verungludien Rimbes wohnen Dr. 7007 St. Lawrence Ave.

Im feiner Wohnung, Nr. 210 20. Strafe, murbe heute Morgen ber ita= lienische Hausirer Georgios Gerpionis entfeelt im Bette liegend aufgefun= ben. Der Berftorbene mar etwa 40 Jahre alt. Er hatte icon feit lange= ter Beit über Unwohlfein getlagt, und man nimmt an, bag er einem Berg=

chlage erlegen ift. Der Coroner wurbe beute Morgen bon bem ploglichen Ableben eines brei Monate alten Rinbes ber Familie Mcs Rennen, wohnhaft Rr. 3742 Parnell Mbe., in Renninig gefest. Gine Unter= fuchung ift eingeleitet worben.

## Muy den Zod erleiden.

Richter Panne bat heute bie Sinrich tung bes bor Rurgem gum Tobe verurtheilten farbigen Morbers John Lattimore auf ben 28. Mai festgefest, b. h. auf benfelben Tag, an bem auch ber Farbige William Bowers fein Leben am Galgen beschließen foll. Latti= more und fein Spieggefelle Benry Ruder überfielen am Abend bes 29. November 1896 ben Rofthausbefiger Louis Marpic in ber Nabe von Sum= mit, schlugen ihm mit einem Velbstein ben Schabel ein und beraubten ibn als= bann um feine Baarichaft, Ruder, ber fpater ein offenes Geftanbnig ablegte und feinen Mitangeflagten als ben eigentlichen Morber bezeichnete, ift be= fanntlich zu 25jähriger Zuchthausstrafe perurtheilt morben.

## Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.

## Begen Chreufrantung

Luch Streigling, an North Clark Strafe und Dewen Court wohnhaft, hat heute im Superior-Bericht ihre Sausnachbarin Frau Carrie Fowler wegen angeblicher Ehrentrantung auf \$20,000 Schabenerfat serflagt. Bor Monatsfrift murben ber Berflagten angeblich \$700 aus ihrer Bohnung ftibigt, und Frau Fowler foll bamals Rachbarsleuten ergabit haben, bag fie Luch Streifling ftart bes Diebstahls legenheit, bon biefen Baffen Gebrauch perbachtige. hierburch fieht fich bie Lets-au machen. tere tief in ihrer Ehre gefrantt.

## Polizeigerichts: Sjenen.

Swei ftreitende Gerbereiarbeiter dem Kriminalgericht überwiesen.

"Und ber Tag war trub und traurig", beklamirte Radi Blume, von fei= nem Sig am Fenfter bes zweiten Stod= wertes vom Themistempel an D. Chi= cago Abenue in ben regnerischen Mozain hinausblidenb. Aber er lieft fich durch die Witterung nicht gum Rach= theil ber berichiebenen Uebelthäter be= einfluffen, bie ihm bon ben Saichern vorgeführt wurden. Die meiften ber Leute hatten fich nur geringfügige Berftoge gegen die öffentliche Orbnung gu Schulden tommen laffen und tamen mit einer gelinden Strafpredigt Dabon, etwas vericharft burch bie Muferlegung ber Roften bes Berfahrens. Geraume Beit nahm bie Berhandlung über ben Unfug in Anspruch, welchen ein luftiger Mufitante Namens Satfield gufammen mit bem Schanttellner Jamiejon und bem Aufwärter Chas. Bogel auf einer Bummeltour an Milwautee Ave. nabe Ohio Strafe angestiftet haben. Die brei Gefellen baben bei ber Gelegenheit bie Schaufensterscheibe einer Farbmaarenhandlung gertrummert, einem biede= ren alten Deutschpolen die Uhrfeite ent= zweigeriffen, jo bag berfelbe glaubte, er habe es mitRaubern gu thun, und einen großen Spettatel bollführt. Die Raub= antlage murbe nach Schluft bes Beugen= berhors fallen gelaffen, ebenjo wollte ber Farbmaarenhanbler, bem fein gerbrochenes Shaufenfter von ber Berfi cherungs = Gefellschaft erfett worden ift, nicht auf einer Bestrafung ber Un= geklagten bestehen, aber ber angestiftete Unfug foll boch nicht gang ungefühnt bleiben. Die Bestimmung bes Straf= maßes will Rabi Blume fich bis jum

30. April überlegen. Dem Polizeirichter Severion murben heute die elf Leute vorgeführt, welche geftern in Berbindung mit bem Gerber= ftreit wegen bes Steinwurfes auf ben Polizisten Thomas Panne verhaftet worden find. Stephen Zvonar und Michael Poczvet, Die auf bem Dach ber Wirthschaft bes Joseph Joannis gemefen find, als ber Steinwurf von bort aus erfolgte, wurden unter je \$5000 Burgichaft bem Rriminalgericht überwiesen, Die Berhandlung in Sachen ber neun andern Ungeflagten wurde bis gum 1. Dai berichoben. Bis auf Einen befinden Die Neun fich gegen Burgichaft auf freiem Fuß,

## Die Beftpart Behörde.

Chas. happel, ber ehemalige Coun= ty-Agent und Warben bes County= Sofpitals, ift auf Betreiben bes Rom= miffars Paplicet jum Superintenbenten bes Douglas Part ernannt wor: ben, mahren'b ber frühere Bunbesfolbat George Bigar gum Rapitan ber ftidt. Erft im Augenblid ber bochften Polizeimannichaften in ben Weftfeite Barts ertoren wurde. Happel, der in | ran, ihn zu weden und in's Freie ber 9. Ward wohnt, bezieht fortan ein Monatsgehalt von \$125, Bizard, ein Bewohner der 10. Ward, ein solches pon \$100.

In ber geftrigen Sigung ber Beftpartbehörde lief eine Zuschrift des Stadelerks in Bezug auf die bom Stadtrath empfohlene Reuplagirung bes heumartt-Dentmals im Union Bart ein. Diefelbe wurde bem Romi: te für Berbefferungen überwiefen. Gine Debutation bon Grunbeigenthumsbefigern an Daflen Abenue, gwischen 2B. 12. Strafe und Bafbington Boulebarb, ftellte bas Befuch, bak biefe in einen Boulevard umgewandelt und ber Obhut ber Bartbehörde übermiefen werbe. Das Romite wurde angewiefen, vorerft gemeinfam mit bem Ingenieur und bem Unwalt ber Behörbe einen Plan der projektirten Berbefferung anzufertigen.

Die Monatsgehälter ber Bartange: ftellten murben wie folgt ftipulirt: Borleute in großen Barts \$75; Borleute in tleinen Barts, \$65; Stallvorleute, \$65; Beiger, \$60; Majdinift für Dampfiwalge, \$65; Boligei-Sergeanten, \$80; Poligiften, \$75; Bootsleute, \$75; Silfs-Bootsleute, \$65; Gartner, \$60; Fuhrleute, \$55; Lampenwärter,

## Spaldings neue Burgen.

Rur mit inapper Roth ift Brafibent Spalbing von ber fallirten Globe Sparbant bavor bewahrt geblieben, ein Infaffe bes Countngefangniffes gu Rachbem nämlich Richter Dunne gestern Bormittag, wie bereits berichtet, die von dem Zahnargt har= lan für ben Angeflagten geftellte Burg= schaft für nicht genügend erklärt, hatte Spalding feine liebe Noth, neue Burgen aufzutreiben. Erft gegen Abend gelang es ihm bann ichlieflich, feine Freiheit wieberguerlangen, indem fich, außer Sarlan, auch bie Anwalte Rimball und Oliver für ihn verbürgten. Das Berhor in ber Rlagefache felbft ift auf nachften Samftag anberaumt wor-

## Das Wetter.

Bom Wetterbureau auf bem Andiorinmthurm wird für die nächken 18 Stunden folgendes Wetter für Ilinoit in Die angrengenden Staaten in Andiat gestellt: Ebicago und Ungegend: Regnerijch beute Abend und margen; feigende Temperatur; farte judoftliche Binde.

Binde. und Indiana: Regenschauer bente Abend mid worgen; wärmer; indönliche Winde. Alisolie und worgen; wärmer; indönliche Winde. Alisouri: Regnerisch und wärmer hente Abend; worgen theilweise bewöfte und muthmohlich Kegensichauter im öflichen Theite: lebaste Wilde Binde. Wilsoufen: Badrickeinlich örfliche Gewirteregen bente Abend und worgen; steigende Armperature; sindolliche Binde.

An Chicago kette fich der Kenterentrand seit unserem legten Berichte wie solg: Gekern Abend um 6 libr 41 Grad; Mitternacht 42 Grad über Ruft; bente Morgan um 6 libr 42 Grad mad bente Rittag 47. Erro fiere Morgan

## Wener.

Swei Menfchen in einem brennenden Saufe umgefommen.

In bem gweiftodigen Bretterhaus Nr. 4226 Afhland Avenue, deffen un= terer Theil von John Romat als Wirthichaft benutt murde, mahrend im oberen Stodwert bie Wittme Darn Conne ein Rofthaus betrieb, brach heu= te Morgen furg por 4 Uhr ein Feuer aus. Die Flammen griffen fo raich um fich, bag die Infaffen bes Gebaubes, eina 20 an ber Rabl, in gronter Gile auf Die Strafe hinausflieben mußten. Ginige bon ihnen fanben den Beg über die Treppe abge= ichnitten und retteten fich, indem fie gu ben Tenftern binausfprangen. Ernft= lichen Schaben hat babei Niemand ge= nommen. Mis bie Feuersbrunft am ärgften wüthete, bemertte Frau Conne ju ihrem Schreden, bag ihr breigehn= jähriger Cohn John fich nicht unter ben entflohenen Sausbewohnern befanb. Sie bat jammernb, bag boch Jemand berfuchen moge, ben Anaben zu retten. Giner von ben Roftgangern, ber 44jah= rige Rufer McCleafh unternahm bas Wagnig. Er brang in das brennenbe haus ein und hat bas Schlafzimmer bes jungen Conne erreicht, gelungen ift ihm das Rettungewert aber nicht. Nachbem das Feuer gelöscht mar, fand man ihn, mit bem Anaben im Urm, tobt auf bem Rorribor. Beibe maren eritidt.

Die Feuerwehr hat nicht verhindern können, daß auch die dem Feuerherb benachbarien Gebäude Nr. 4824 und 4828 Ufhland Avenue von den Flammen erfaßt murben. Im erfteren be= fin'det sich die Wirthschaft bes John Glade, im letteren wohnt Frau Liggie Shannahan, welche auch bie Gigenthus merin bes Saufes Rr. 4826 ift. Der angerichtete Gefammtichaben beziffert

fich auf \$2800. Die fpater befannt geworben ift, hatte ber madere McCleafh ehe er ben Belbentod fand, ichon zwei Manner, bie unter ber Ginwirfung bes Rauches bas Bewußtfein verloren hatten, aus bem brennenden hause getragen. Alls er gum britten Male in bas Bebaube brang, fant bie Mand neben ber Trebpe bereits in hellen Flammen.

Mls fehr verdächtig fiel es heute auf, daß der Wirth Novat und fein Schanffellner nirgenbs ju finden mas ren. Man hat bisher nicht geglaubt, bag bas Feuer burch Branbstiftung berurfacht worden ift, und glaubt bas auch jest noch nicht, wird nun aber boch genaue Erhebungen über ben Urfprung

ber Feuersbrunft anftellen. Bei einem Brande in bem Saufe Rr. 992 N. San Francisco Straße ware geftern Morgen ber Befiger biefes Ge= baubes. Charles Rlente, nahezu er= Gefahr bachten feine Ungeborigen ba= schaffen. Der angerichtete Brandschas ben beläuft fich auf etwa \$900.

In Couth Chicago wurde Morren die Keffelschmiede von John Mohr & Cons durch Feuer gerftort. Schaben \$4000. Der Brand ift an= geblich durch Funten aus bem Schlot einer Lofomotive ber Benninlbania= Bahn verurfacht worden.

## Lehrer-Ronbention.

Orville I. Bright, Superintenbent ber Countnichulen, und fein Affistent Charles W. Favr werden morgen nach Rod Island abreifen, um dem Jahresfonvent der "Northern Minois Teach= ers' Uffociation" beizuwohnen, welcher bafelbit' am Donnerftag, Freitag und Samftag Diefer Woche abgehalten mer= ben foll. Man erwartet, bag gum Mindeften 1000 Lehrer aus bem befagten Diftrift ben Berfammlungen beimohnen werben, für bie diesmal ein gang besonders intereffantes Programm aufgestellt worben ift. Brofeffor C. R. Senderfon wird morgen Abend bie Gra öffnungs-Unsprache halten, und zwar über bas Thema: "Des Lehrers Bets antwortlichkeit der Familie gegenüber". 211s weitere haupt-Redner find angemelbet: Dr. Charles McMuvry ("Der Ginfluß ber Lefewuth"); Frau 3. R. Crouse aus Chicago ("Die Ausgabe des Rinbergartens") und Frau Marion Fofter Bafbburne über bas Thema: "Das Ineinanberwirten ber erzieherifchen Fattoren im Gemeinwefen". Um Freitag werben bie Theilnehmer am Ronbent eine Exturfion nach bem "Gobernment Geland" machen, um bas bortige Regierungs-Arfenal in Mugenfchein zu nehmen.

## Bermeintlicher Wahlbetrug.

Die Unhänger bes gestern in Gvanfton unterlegenen Manors-Randibaten Arthur L. Curren wollen Beweife in Banben haben, wonach über hundert, nicht stimmberechtigte Stubenten ber Northwestern-Universität bennoch atftimmt und baburch bem Manor Duche jum Siege berholfen haben. Sollte bies wirklich ber Fall fein, fo mare bas Bürger-Tidet erfolgreich gewesen, ba Dhehe nur 70 Stimmen Dehrheit beansprucht. Der Bahlbetrug foll in ber 7. Barb vorgetommen fein, in welcher geftern 638 Stimmen abgegeben wurben, bon benen über 300 auf Stubenten entfallen. Die Ungelegenheit etregt gewaltiges Auffeben in unferem Boeftabichen und wird zweiselsohne noch ein gerichtliches Ractiviel baben, ba Currens Freunde nichts unverfucht laffen wollen, um ihm gu feinem bettürlich auch ber Befund von Tubertel-

bagillen aufhörte. Demenifprechend

berichwanden Die Raffelgeräusche über

ben erfrantten Lungenpartien und

Roch fchließt feine Beröffentlichung:

"Trgend welche beangitigenbe Reben-

imptome ober eine fonftige Beeintrach-

tigung ber Gesundheit, welche bem Bra-

parat zugeschrieben werden tonnte, ha=

be ich in feinem Falle gefeben. Faft

alle Rranten nahmen von Unfang an

Dampfungsgebiet vertleinerte

5 Re für fomarae \$1.25 Brocabes. 50c für \$1.25 Damen Rib Blobes ake für \$2 Damenichube. 49c für 75c Rinber-Bajotleiber. 48c für 81 Chirt Baifts.

Donnerstag=Basement=Bargains.

Wafdhoffe-5e für 12he 30jou.

9c für 15e feine Dimities-Ama-51c für 12ic befte Bates Geer-

31c für 12te Dreg Panangs 121e für 25c frang. Madras

71c für 25c Cheer Mulle und Dr-

1 1/2 für Pepperell braunes Bettinchzeug - Parb Se für Bonebale Muslin - Pard breit. Be für Bepperell gebleichten Riffenübergug - 46 Boll

10c für Bepperell braunes Bettinchjeng - 1% Dos. 12%e für Bepperell braunes Betttuchzeng - 2% 60c per Dugenb für gebleichte Riffenüberguge-

10e bas Stud für hohlgefaumte Riffenüberzüge-25c für 50c gebleichte Betttiicher-2 bei 2% Darbe.

39c für 60c Bettücher mit Dobiftich - 2 bei 21/2 121c für 25c geftreifte Rhadame 18c für 40: Sair-Cloth-echte Qualitat.

45¢ für 60c Moreens-alle neue Schattirungen. 11e für 20e Tailors Canbas-fcmary, naturichie-1 De für 40c fcmarger mollener Moreen. 15c für Grenadine Gutterftoff-feidenappretirt. De für 12%c Organdie Futterftoff-alle Farben. Se für 12%c ranichent e Taffeta-echtichwarg.

Se für 121/20 9b. weite Bercaline-gangbare Farben Se für 1214c Db. weite Gilefia-gangbare Farben. 25c für 50e Drawers-aus feis

Das neue Tuberfutin.

Subafrita weilt, um ein Mittel gegen

Die furchibare Landplage ber Rinber=

peft zu finden, ift eine anbere Unter-

suchung des groken Forschers der Ber-

öffentlichung entgegengeveift. Unferen

Lefern ift es ichon betannt, daß Roch

zwei neue Tuberkulin-Praparate -

er nennt fie Tuberfulin O und Tuber=

tulin R - hergestellt hat, von benen

er berfpricht, baß fie Schut gegen bie

Tuberfelbagillen gewähren. Das neue

Seft ber Deutschen Medizinischen Wo-

denschrift bringt eine ausführliche Dar-

ftellung biefer neuen Erforichung unter

bem Titel: "Ueber neue Tubertulin=

Praparate," bie bas bezeichnende Da=

tum "Berlin, 14. November 1896"

trägt; von bemfetben Tage bes Jahres

1890 batirte Rochs erfte Mittheilung,

bie fo ungeheures Auffeben erregte.

wenn fie auch freilich alle hoffnungen,

die barauf gebaut worden sind, nicht

erfüllt hat. Wie aus feinem neuesten

Muffage hervorgeht, ging Professor

Roch bet ber Berftellung bes neuen Dit=

tels von einem anbern Grundgebanten

aus. Er berfuchte, ben Rorper gegen

bas Gift ber Tuberfelbagillen gu festi=

gen, wie benn "bie Unwenbung ber

Batterien und ihrer Produtte gu Beil-

und Schutzwoden immer auf eine Art

hat deshald den Weg der Glyzerin=

Tubertelbagillen, ber ihn gum Tuber=

fulin geführt hatte, verlaffen. Den-

noch ift bemerkenswerth, was Roch

felbft über ben Werth biefes feines er=

als biagnostisches Silfsmittel bat sich

denn auch im Laufe der Zeit mehr und

mehr bewährt. Es wird heutzutage in

ben meiften Rulturftaaten gur fruhzei-

tigen Diagnose ber Rinbertubertulose

(Perkfucht) verwendet. Die planma=

Bige Befampflung biefer meit berbreite=

ten Rrantheit ift barauf begrundet und

hat bereits gu febr guten Erfolgen ge=

führt. Bei ben vielen Taufenben bon

Tubertulin-Ginsprigungen, welche gu

biefem 3wede an Rinbern gemacht find,

bat fich Die Befürchtung, bag in Folge

ber Reattion die Tuberfelbagillen mo=

bit gemacht und nach gefunden Theilen

bes Rorpers verfchleppt werben tonn-

ten als irria erwiefen. Es ftimmt bas

pollfommen überein mit meinen eigenen

Erfahrungen an mehr als 1000 Fällen

bon Unwendung bes Tuberfufins gur

Fruhbiagnose ber Tuberkulose beim

Menschen. Much in diefen Fällen hat

fich niemals ber geringfte Unhalt für

bie Mobilmachung und Berfchleppung

bon Tuberfelbagillen erfennen laffen.

Muf Grund folder Erfahrungen follte

man boch endlich bas thorichte Borur=

theil bom mobilgemachten Tuberfelba=

gillus fallen laffen und follte bie biag=

noftische Bermenbung bes Tuberfulins

auch gur Befämpfung ber menischlichen

Tubertuloje nach Unalogie ber Berl-

Roch ertfart, bag man mit ber nöthi=

gen Geschichlichfeit unbalusbauer, wenn

auch nicht in allen, so boch in fehr vielen

Fällen von umfompligirter Tubertulofe

mit bem alten Tuberfulin Beilung ober

bod minbeftens erhebliche Befferung

erreichen tonne, und er noch jest an

bemfelben festhalten würde, wenn es

thm nicht ingwischen gebungen wäre,

batteriell immunifirende Praparate

aus ben Rulturen ber Tuberfelbagillen

barguftellen. Bei feinen fortgefetten

Benfuchen fand Roch ein ein alkalisches

Ertratt (TA), bas in tieinen Dofen

agna abuliche Reattionen bewirfte, wie

bas Tubertulin, nur waren bie Re-

affionen bon etwas langerer Dauer;

auch blieb bie Reattionsfähigteit länger

erhalten. Die Sauptfache aber war,

bag bie bamit erzielten Erfolge fich als

bulin erhaltenen. Es tam weniger oft

und fpater ju Rudfallen. Es ftellte fich

tand ein, ber Roch fichlieflich bagu

d bei biefem Prapanat ein Uebel-

ger erwiesen, als bie mit Tuber-

fuchtbefampfung verwerthen."

Die Unmenbung bes Tuberfulins

ften Beilmittels fagt:

attion aus den Reinkulturen bon

Immunifirung binaustommt." Er gillen unverandert. Erft als Roch aut

Mahrend Professor Robert Roch in

69c für \$1.25 Zoiletten Saques

48c für \$1.25 Racht-Rleiber -

35c für Corfets-viele Odd und mittelmäßige und furze Sorte—in weiß,

59c für \$1.25 Rorfets - fanch 90c für 82.25 Rorfets-neue Do: re Barifer Importation — leichter Sateen— Strip Boning - Sand Floffing — Stiderei Finish-

9¢ für 15c Strümpfe für Damen 12c für 20c Strümpfe für Damen 9c für 15c Strumpfe für Rinder

39c für 50c Semden für Man-9c für 15c Salbftrumpfe f. Man=

49c für 75c Rinder-Bafdtleider aus Percale in hübichen Sprigs und Entwürfe — echte Farben — Joch besetht mit fanct Braid-ruffleb Schulter — breiter Saum im Rock— Braid-ruffled Schulte Griffin 4 bis 14 Jahre. 49c für 75c Rleiber

69c fitr \$1.00 Rleiber. 3.50 für \$7 Damen : Jadets

neue Fly-Front — burchaus ganzwollen – burchweg mit fcillernder Seibe gefüttert — alle Bröken — affortiete Varben. 1.98 für 84 Damen : Capes neue Frühjahrs-Capes bon gemustertem Tuch — Mohair und Seide-Brocade Bandvik — Chiffon und mit Band befegter Aragen — voller Sweep — forrefte Moden für diese Saison — alle

hübsch gefüttert mit Perssan Broche und Louisine Selde — ebenso mit Satin Rhadame gefüttert — in 1.98 für \$4 Capes. 2.75 für \$5 Capag. 2.98 für \$8 unb \$12 Capes.

gandgenäht — in genähten, vorstehenden und diegsamen McKar-Sohlen — gemacht aus guter Qualität Kiriskli Eeder-alle die einem Sohnhe—in Ochienblute, Mahogande und schwarzen Karke—in allen Größen.

ner gewiffen, allerdings ziemlich hohen

Dofis bilbeten fich an ben Injettions=

ftellen Abfgeffe, bie bolltommen fteril

waren und nur burch ben Gehalt bes

Praparats an tobten Tuberkelbazillen

Die mit bem T A gemachten Erfah-

rungen brachten Roch auf die Idee, die

Tuberfelbagillen, wenn fie in unger=

ftortem Buftanbe unter feinen Umftan=

ben resorbirt werben, womöglich me=

chanisch soweit zu gertrummern, baß

fie für bie resorbirenten Glemente bes

Rönbers beffer angreifbar gemacht

murben. Bei früheren Benfuchen hatte

er gefunden, daß die Tuberkelbagillen

zwei eigenthümliche chemische Körper

enthalten, welche beibe zu ben ungefat=

tigten Fettfäuren geboren. Diese Fett=

fauren bilben, wie bas mitroftopische

Bild bes gefarbten Bagillus lehrt, eine

zusammenhängenbe Schicht in bem

Rorper beffelben, fie ichüten ihn gegen

Eingriffe von außen und bewirken, baß

feine Reforption so schwer vor sich geht.

Es tam fomit barauf an, biefe Schut=

bulle gu gerftoren, wenn bie Tubertel-

bazillen resorbirbar gemacht werben

follten. Die erften barauf bingielen=

ben Berfuche icheiterten fammtlich.

Alles Berreiben und Berquetschen mit

und ohne Zusätze von harten, pulver=

formigen Maffen ließ bie Tuberfelba-

getrodnete Rulturen nahm und fie ohne

irgendmelden Zufak im Mohatmörfer

mit einem Achatpiftill lange Beit bin=

burch verarbeitete, ließ fich ertennen,

daß die farbbaren Tuberfelbagillen an

Bahl abnahmen und daß schließlich nur

noch wenig Tubertelbagillen übrig ge-

blieben waren. Um auch biefe ficher gu

entifernen, bertheilte er bie fo gewonnene

Substang in bestillirtem Baffer und

centrifugirte fie. Dit Butfe einer febr

fräftigen Zentrifuge (4000 Umbrebun=

gen in der Minute, eine halbe bis brei=

viertel Stunden lang) ließ fich bie

Fluffigfeit in eine obere weißlich

opaleszirenbe, aber bollfommen flar

burchsichtige Schicht, melde feine Tu-

bertelbagillen mehr enthielt, und einen

feft anhaftenben fchlammigen Boben=

fat trennen. Letterer murbe mieber

getrodnet, bann im Morfer verarbeitet

und gentrifugirt wie borber; er gab

bann gleichfalls eine flare obere Schicht

und einen foften Bobenfag. Diefe

Manipulation tonnte fortgefest mer-

ben, bis ichlieflich faft nichts mehr

übrig blieb, als bie icon urfprünglich

in ber Ruftur befindlichen und fpater

gufällig hineingerathenen Berunreini=

u. f. w. Es ließ fich alfo auf biefe

Beife mit Leichtigfeit bie gefammte

Maffe ber Tubertelbagillenfultur in

eine Reihe von vollständig flaren Fluf=

Diefer Berfuch war ber Musgangs=

punft für bie weiteren Arbeiten. Bu-

nächft überzeugte fich Roch burch weite-

re Berfuche an Thieren und fpater an

Menfchen, daß bie gewonnenen Bra-

parate fämmtlich volltommen refor=

birbar waren und niemals Abgeffe

machten, vorausgesett, bag fie gut

gentrifugirt waren und feine farbba=

ren Tubertelbagillen mehr enthielten.

Es ftellte fich bann ferner alsbalb

beraus, daß nur bie erfte Fluffigteit fich

von ben folgenden wesentlich unterschei=

bet, bie zweite und bie barauf folgen=

ben unter fich aber nicht unterschieden

find. "Ich habe besmegen als Tuber-tulin O (abgefürzt TO) bie oberfte

Schicht nach bem erften Bentrifugiren

und als TR bem nach bem erften Ben-

trifugiren gebliebenen und weiter ver-arbeiteten Reft bezeichnet." Das TR

wirft gang entschieben immunifirend.

"Es macht zwar auch bei Tubertulö=

fen Reaftionen, wenn ju große Dofen

angewenbet werben, aber feine Bir-

fung ift gang unabhangig bon biefen

Reattionen. Babrend beim Gebrauch

bon gewöhnlichem Tuberfulin, ebenfo

wie bon TA und TO Reattionen ber-

porgerufen werben muffen, um Beile

effette gu erzielen, fuche ich bei ber Un-

figteiten bermanbeln.

gungen bon Baumwollfafern, Staub

bedingt fein tonnten.

95c für 82 Oxford Ties-hand:

50c für \$1.25 Damen : Glage. Danbichile, 4-knöpfig und 2 Caps—le und schwere Sfins—einsach und Rigue genäth flicker Küden—Farben in weiß, Bearl, Creme Mode—Handliche bie ausgelegt weren und beichmust wurden—alle perfect—alle Erößen. Ceiden-Refter-für Baifts, Rode und Aleider-1 bis 15 Pards-ben Nobitaten - Swivel Brofate -

bour — Lasse a myrime — State — Streifen Lasse a Loo Seide,

Loo S Schwarze feidene Remnants-im

Basement-Bargain-Square...großer und man-nigsatig. Vorrath von Cdbs und Ends—Aleider-Längen—Muterrod. Längen—Wasse-Kängen—Base-ment—gerade **49c am Dollar.** 2c für 20c Tafdentüder-Großer Borrath-beschänigt u. leicht beschmust-feine Schweizer, mit Guipure Spiten-Kanten — mehrere hundert Dutend davon — alle beschmust.

121c für 35c Manner Zafchentücher-Jnitial-250 Dut echte irisch-leinene Tafchentücher-mit full Range bon hanbbe-flicten Buchstaben-ungebügelt.

7c für 25c Damen-Bragen-ungefahr 1500 Dus. — fämmtliche neue Fa-Facons der diesjährigen Saifen — in allen richtigen Größen — große Auswahl Facons in allen Seh- und Umlegefragen. Pafement Aurzwaaren-Tifd -

1c für Pad. Stednabeln 2c für Goub-Gonure te für Bad. Rabeln 2c für Safen und Defen 2c für Bin-Cubes 1c für haarnabeln 3c für 9b. Belveteen 4c für Drek-Shielbs 4c für Taillen Gürtel 3c für Banb-Mag Se für Gfirt-Braib 4c für Marfir-Raber Bafement Toilet Counter-

5c auf Glafden gezogene Bar-Se für Bahnbürfte.

möglichft zu bermeiben und bemühe

mich nur, ben Rranten burch allmäh=

lige Steigerung ber Dofis, amar fo

schnell als möglich, aber auch mit mög=

lichfter Schonung für größere Dofen

bes Mittels unempfänglich zu machen,

b. h. ihn gegen bas TR und bamit,

wie ich annehmen zu fonnen glaube,

auch gegen bie Tuberfelbagillen felbit

ju immunifiren. Daß bas TR alles

umfakt, mas an immunifirenben Fat-

toren in ben Rulturen ber Tubertel=

bazillen enthalten ift, geht auch ichon

baraus herbor, bag ein Menich, mel-

cher gegen TR immunifirt ift, auch

wenn bei ber Immunifirung Reaftio-

nen faft gang bermieben find, nicht mehr

auf große Dofen bes gewöhnlichen Tu-

bertulins und bes TO reagirt; er ift

alfo gegen alle Beftanbiheile ber Tu-

bertelbagillen immunifirt. 3ch habe

grabe biefcs Berhalten bes TR, weil

es mir fehr wichtig gu fein schien, in

einer fo großen Ungabl von Fällen

fonftatirt, bag über bie Richtigfeit ber

Beobachtung tein Zweifel obwalten

tann. Gine Beilung tubertulofer Dleer-

ichweinchen, bei benen bie Krantheit be-

tanntlich febr rafch verläuft, gelingt

beswegen nur, wenn bie Behandlung

frühzeitig, schon ein bis zwei Wochen

nach ber Impfung eingeleitet wird.

Lettere Regel gilt auch für ben tuber=

tulofen Menfchen, beffen Behandlung

man nicht zu fpat beginnen foll. 3m

Unfang merben fo fleine Dofen gege-

ben, baf von ihnen feine nennenswer-

the Immunisirung zu erwarten ift;

erft wenn man ju größeren Dofen ge-

lanat ift, 0,5-1 Milligramm, treten

unbertennbare Wirfungen ber 3mmu-

Grenge für Die Unmendbarteit bes

Braparats gegeben. Gin Rranter, bef-

fen Zustand nur noch wenige Monate

Lebensfrift geftattet, hat feinen Rugen

bavon zu erwarten. Cbenfowenig hat

es einen 3med. Rrante bamit behandeln

gu wollen, welche an fefunbaren In-

fettionen, namentlich burch Strep-

tototten bedingten leiden und bei de=

nen feptische Progeffe Die Tuberfuloje

gang in ben hintergrund gebrangt ha=

ben. Es ift boch felbftverftandlich, bag

eine Immunifirung gegen Tubertulofe

auf Streptototten und andere patho-

gene Mitroorganismen, welche bei bor-

geschrittener Tubertulofe oft eine fo

berhangnigvolle Rolle fpielen, feinen

Ginflug, wenigstens teinen unmittel=

baren ausüben tann. Derartige Bu-

ftanbe find in ber Regel ichon an bem

Berhalten ber Temperatur gu erten=

nen, und in biefer Begiehung bat Die

Erfahrung gelehrt, bag Rrante, beren

Temperatur über 38 Grab hinausgeht,

für bie fpegififche Behandlung ber

Tuberbuloje nur noch ausnahmsmeife

juganglich find. Das Braparat ift

bon mir bei einer giemlich großen

Rabl geeigneter Rranten und nament:

lich auch bei Lupustranten angewen=

bet, und ich habe bei benfelben aus-

nahmslos eine bebeutenbe Befferung

erreicht, welche viel weiter geht, als bie

mit bem gewöhnlichen Tuberfulin und

mit TA erzielten Erfolge. 3ch rebe

abfichtlich nur bon "Befferung", ob=

wohl nach gewöhnlichen Begriffen nicht

fulin ber betannten fturmifchen Reat-

"Damit ift auch bon bornherein eine

nifirung ein.

Be für Caffile Geife. 15c für Moriba-Baffer. 8c für Geefala. Be für With Sagel. Be für Bfund Borar.

im Gewichte ju und erreichten bis jum Schluß ber Behandlung gang erhebliche Bewichtszunahmen. Bejonders in die Mugen fallend war auch die Ber= anderung ber Temperaturfurbe bei folden Rranten, welche bie befannten täglichen Temperaturichwantungen um einen Grab und barüber hatten. Die zadige Linie glich fich mehr und mehr aus und ging allmählich gur normalen, fast gestreckten und bicht unterhalb von 37 Grad verlaufenben Linie über. Db bie bon mir bisher geubte Methobe in ber Unwendung bes TR, nämlich langfames Unfteigen von jubtutan beige= brachten fleinen Dofen bis etwa auf 20 Milligramm, bie beste ift, mage ich nicht zu behaupten. Es ist möglich, daß andere Methoben, vielleicht auch Rom= binationen mit bem TO ober mit Serumpraparaten, bie vermittelft TO ober TR gewonnen find, beffer und fcneller gum Biele führen, bas muffen eben weitere Berjuche lehren. Aber bas glaube ich mit Bestimmtheit behaupten gu tonnen, baf meitere Berbefferungen ber Praparate felbft nicht mehr gu er= warten find. Diefelben beftehen aus hochvirulenten frischen Kulturen,

### Gemeinnütiges.

welche unmittelbar vorher noch lebend

waren und ohne chemische Gingriffe in

ben löslichen Buftand übergeführt find.

Etwas Befferes laft fich in Diefer Urt

nicht barftellen, und mas überhaupt mit

Tuberfelfulturen zu erreichen ift, bas

muß mit biefen Braparaten gu erreis

Botarmaffer als Munb= wasser und Zusat zum Waschwasfer ift Jebermann zu empfehlen. Man bereitet fich dasfelbe, indem man mehrere große Stude Borar in einer Gla= fche mit foviel Waffer auflöft, baß fich tein Bobenfat mehr zeigt. Mit biefer Mifchung berfett man je nach Belieben bas gewöhnliche Waffer gum Ba= fchen und Munbfpulen.

Um Glasfenfterunb = Thü= ren undurchfichtig zu machen, be= streicht man die Scheiben mit einer Löjung bon etwa 2 Ungen Rochfalz in 4 Ungen Beigbier recht gleichmäßig. Diefer Uebergug verhindert jebes Durchbliden und hat ben Borgug, no= thigenfalls burch Abwaschen mit bei-Bem Waffer fofort wieber entfernt

werben zu tonnen. Bu teiner Zeit hat bie hausfrau fo viel Laft mit bem Bugen und Reinhalten ber Fenfterscheiben als in ber mechfelbollen Friihlingsmit= terung, bei welcher häufige Regen= und Sagelichauer fofort bie blanten Genfter wieber trub machen. Um wenigftens möglichft rafch und einfach bie Arbeit bes Bugens ausführen zu tonnen, ift bie Renntnig eines ungemein rafch for= bernben Bugberfahrens febr werthboll. Man thut etmas Schlämmfreibe in ein Leinenläppchen, binbet bies fest gu unb befeuchtet es mit etwas Baffer. Mit biefem Läppchen fahrt man fest über bie Scheiben und reibt fie bann fofort mit einem Fenfterleber troden. In ber halben Zeit wie bei fonftigen Bugmethoben geht bas Bugen ber Fenfter= Scheiben auf biefe Weife bor fich. Das Leinenläppchen mit ber Rreibe muß

erneuert werben, fowie es fcmutig ift.

Sowie bie erften hellen Tage kommen, pflegt bas Licht auch unbarmherzig zur Entbedung von allerlei Fleden und unansehnlichen Stellen unferer Rleibung gu führen. Besonders die fettig glanzenden Rod= ragen bemerten wir mit unliebfamer leberraschung. Da gilt es rasch gur Tilgung bes Fettichimmers gu eilen. Man tocht 150 Gran Seifenwurgel, ebenfo viel zerschnittene geschabte Schwarzwurzel und brei Löffel Sal= miakgeift in einem Biertel Quart Waffer zehn Minuten und feiht bann bie Löfung burch. Mit einem Leinen= lappen werben bie Rodfragen tüchtig bamit eingerieben und trodnen gelaf fen, worauf man bie Burudbleibfel mit einem Löffel abichabt und ben Rragen noch mit lauwarmem Baffer nachfpult, ihn beinabe trodnen läßt and bann unter einem Tuch rafch bu-

gelt. 3ft man bon einer Bift= ichlange gebiffen worben, fo ift gunächft ju berhuten, bag bas Gift bon ber ber= letten Stelle aus im Blutftrome burch ben Rorper geführt werbe. Bei ber Schnelligfeit ber Blutbewegung thut bie allergrößte Eile noth. Sofort nachbem man ben Big empfangen hat legt man oberhalb ber Bigftelle, alfo näher bem Bergen gu, einen Rothber: band an, bermaßen, baß fich bas Blut in bem gebiffenen Gliebe ftaut. Dann erweitert man bie fehr feine Wunbe mit einem reinen Meffer und faugt fie aus. Letteres ift gang gefahrlos, wenn man im Munbe feine wunben Stellen hat.

Das befte Reinigungs mittel für Delfarbenanftriche, gum Beifpiel an Thuren, Fenfterbrettern, Ruchenmöbeln etc., ift eine Abtochung von Quillajarinbe (aus ber Droguen= handlung). Geife ift unbebingt gu bermeiben, ba fie ben Anftrich ftets an= Man reibt bie Gegenftanbe areift. einfach mit einem Flanellläppchen ab, mafcht mit reinem, warmem Baffer rach und trodnet fauber ab.

Schau. - Frau: "Du haft ge: hört, wie schäblich Dir bei beiner Ror= (In ber Aneipe): "Cengi, bas gwang, es wieder aufgugeben. Bei ei- | wendung Des AR bie Reattionenen | verfiegte es folieflich gang, womit na- | fagen Gie 'g!"

Bolitifme Duelle.

Das Zeitalter ber Duelle zwischen ameritantichen Staatsmännern gebort ber Bergangenheit an. In ben Mbern ber maßgebenben Umeritaner ber jegigen Generation, felbft ber füdlichen, scheint nichts mehr von ber feurigen "Ritterlichteit" früherer Tage geblieben gu fein, obwohl bie heutigen Gub länder gewiß noch impulfiv genug find; in den mobernen Congreg-Seffionen tommen felbit bie Faufte ber bieberen Staatsmanner taum jemals in ernfthafte Action, obgleich ein richtiger Polititer = Faufttampf, nach allen Regeln ber Runft geführt, bei uns wohl noch nicht gang berpont ware. Ueber Schiefmaffe und Gabel aber als murbige Staatsmänner = Romantit ift unfere öffentliche Meinung ganglich Bur Tagesorbnung übergegangen ; gwar war auch in ber berfloffenen Präfibentschafts = Campagne einmal ober zweimal bon einem etwaigen Duell zwischen herborragenben Boli= tifern bie Rebe (in bem einem biefer Fälle fpielten bie Ramen Bladburn und Carlisle jr. eine Rolle), aber folche Zwischenfälle werben allemal bon beiberfeitigen Freunden rafch ge= nug beigelegt und fallen bann bolliger Berichollenheit anheim.

Und boch ift die wirkliches taat &= männer = Duellzeit in unferem Lande noch nicht fo fehr lange bor= über, wie vielleicht Biele ber heutigen Generation glauben. Der lette ber= artige Politifanten = Chrenhandel fam im Sahre 1851 gum Mustrag. Der erfte mar n ich t ber berühmte amifchen Allegander Samilton und MaronBurr, fonbern fällt noch einige Jahre früher; inbeg hatte auch bei ihm ber Rame Samilton einen tragifchen Untheil, während ber andere Name in Bergef= fenheit gerathen ift.

Philip Samilton, ein Gohn Mleganber Samiltons, focht bas erfte auf= febenerregende politische Duell bes Jahrhunderts im Jahre 1801 aus, nachbem er bas Unglud gehabt hatte, eine politische Rebe anzuhören, welche bon heftigen perfonlichen Ungriffen auf feinen Bater ftropte. Er forberte ben feden Rebner, bie Forberung murbe ohne Beiteres angenommen, und Samilton fiel als Opfer.

Diefe Duellgeschichte wurde faft ganglich verbuntelt von bem 3mei= tampf, welcher brei Jahre barnach zwischen Samiltons Bater und bem Bicepräfibenten Maron Burr ftattfanb, bem Erfteren bas Leben toftete unb Letteren ju einem Beachteten machte. Die hat ein Duell in Amerika fo große und nachhaltige Aufregung verurfacht, wie biefes, welches in jeber Geschichte ber ameritanischen Politit einen her= borragenben Rang einnimmt. Um 11. Juli werben es 93 Jahre, bag baffelbe am Ufer bes Subfon, gu Bee= holvten, gegenüber Rem Dort, mit 50-talibrigen englischen Reiterpiftolen jum Austrag gebracht murbe. Db= wohl in biefem Fall hamilton ber Ge= forberte mar, und bie bofe Nachrebe faft ausschließlich auf Burr fiel, nahm man es boch Hamilton fehr übel, daß er fich auf Die Forberung eingelaffen hatte, nachbem bereits fein Sohn einem Shren-Cober, welchen ber Bater nicht billigte, fich jum Opfer gemacht hatte.

In berfelben Streitfrage übrigens, welche ju biefem berhangnigvollen 3meitampf führte, hatte ichon borber, . 3. 1812, De Witt Clinton und John Swartwout von New York ein Biftolen-Duell ausgefochten. Clinton ftanb im Ruf, eine gerabezu unheimlich Treffficherheit ju haben, und es mare ihm ein Leichtes gemefen, feinen Wiberpart au töbten: aber nachbem er benfelben bereits fünfmal verwundet hatte, weigerte er fich großmuthiger= weise, noch weiter zu feuern, obwohl bie Secunbanten bem Duell feinen

Lauf gelaffen haben würben. Wie man fieht, gruppiren fich brei blutige Staatsmanner = Duelle um wenige Sahre berum. Dann ereignete fich aber lange nichts Derartiges bon tragifchem Intereffe mehr, bis gu bem, ebenfalls fehr berühmt geworbenen Cilly=Graves=3meitampf 'im Jahre 1838. Gelbiges wurde auf Marh= lander Boben, in ber Rabe ber Bunbesbauptftabt, mit Flinten gum Mustrag gebracht und hat für alle Zeiten ben Mamen "Congregmanner = Duell" erhalten.

Milliam Grabes mar Canareh Mh. geordneter bon Rentudy, und Jonathan Cilly ein folder bon Maine, unb bie Urfache bes tragifchen Streites bilbete bie Unschuldigung politischer Corruption, mit welcher man ichon in ben Jugenbiagen unferer Republit und überhaupt ju allen Beiten freis gebig genug gemefen, aber gegen bie man früher boch meiftens nicht fo bidhäutig war, wie heutzutage. AuchAlle. welche irgendwie mit biefem Duell in Berbinbung ftanben ober ihm beiwohnten, waren Congregmanner, unb gwar feine Reulinge. Die beiben Gecunbanten maren ebenfo herborragenbe Perfonlichkeiten, wie die Duellanten felbit, nämlich General George 2B. Jones bon Tenneffee und henry U. Bife bon Birginien. Cilly blieb tobt auf bem Plage; als Grabes fah, bag fein Begner berlett mar, eilte er gum perfonlichen Beiftanb bingu, murbe aber von General Jones ftolg mit ben tragifchen Worten zurückgewiesen: "Mein Freund ift tobt, mein herr !" Grabes ift niemals beftraft worben, aber mit feiner politischen Laufbahn als Bertreter feines Staates war es für immer borbei, und Rentudy hat auch niemals wieber einen Mann, ber einen Anbern im Duen getöbtet hatte, in irgend ein Amt gewählt. Es ift noch nicht lange ber, bag General Jones in hohem Alter geftorben ift.

Ginen unblutigen Musgang nahm im Jahre 1826 bas Schiegbuell zwis ichen Clay von Rentudy und John Randolph von Birginien, welch' Legterer Clan einen "Falfcfpieler und Buritaner" titulirt und ihn bezichtigt hatte, John Quincy Abams burch Berichwörung jur Grlangung ber Bra-fibentichaft bebilflich gemejen gu fein. Clap war aur Zeit Staatsferretar. unb Mandolph Genath - Mitigiled, ais uit Beiben an ben Ufern bes Potomac einanber gegenübertraten. Gine Rugel bon Claps Piftole fuhr in Ranbolphs Flanell-Robe, ohne fonftigen Schaben gu thun, ber Birginier feuerte bann noch in bie Luft, und barauf hatten die Beiben noch eine "Um= armelungs = Scene", bei ber ihren Freunden gewaltig, aber ohne Grund, Ungft murbe. Ranbolph war fpater allezeit ein "feindlicher Bewunderer" Clans.

1851 gudten bie Congregmanner Samuel W. Inge bon Alabama und Ebward Stanlen bon Nord-Carolina bie Biftolen gegeneinanber, nach einer hitigen Berwilligungs=Debatte im Congreß: aber ehe ein Tropfen Blut gefloffen war, fam gludlich eine Beröhnung guftanbe; einen perfonlichen Charafter hatte biefer Streit nicht ge-

#### Didtung wird gu Gefdidte.

Much in ber nüchternen Reugeit laffen fich nicht wenige geographische und geschichtliche Namen finben, welche ihren Urfprung eigentlich ber Dichtung verbanten, nicht blos ber Boltsbich tung - was ja nicht fo auffallend ware - fonbern in gar manchen Fallen auch ber Runftbichtung Gingelner; und es ift eine intereffante Thatfa be, bas Amerita befonders reich an fol= chen Namen ift.

Biele geographische Ramen in Umerita find Novellen ober Romanen ent= nommen. Ginige Beifpiele hierfür mogen an biefer Stelle genugen.

Da ift bor Allem Californien: Diefer Name mar urfprünglich weiter nichts, als bie Bezeichnung eines Feen-Rönigreiches in einer fpanischen Romanbichtung aus bem Unfang bes Sahrhunberts. Er flingt auch romantisch genug. Die Antillen-Infeln haben ihren

Namen von Antiglia erhalten, einer Phantafie-Infel, welche eine große Rolle in alten italienischen Legenben fpielt, in Berbindung mit ben Wanberungen bes beiligen Rgenban, unb irgenbmo in ben Breitegrab bes fogenannten Sargaffo-Meeres - ber munberbollen ichwimmenben Geegraß-Infel zwischen Umerita und Afrita — gelegen fein follte.

Montreal in Canada hat feinen, weiterhin auch auf etliche Orte in ben Ber. Staaten angewenbeten Ramen bon einem legenbenhaften Schlog erhalten, bas in frangofifchen romanti= schen Dichtungen einer sehr frühen Beit ermannt ift. Go behaupten menigftens Ramensgeschichte-Schnüffler, welche auf biefem Gebiet fpeciell gu haus find.

Muf ben Lanbfarten bon Louisiana pielt auch bie Infel Barataria eine Rolle, fie ift bem Namen nach ein ge= rabeliniger Ableger ber eingebilbeten Statthalterichaft von Sancho Banga (ber zweite Hauptfigur in dem berühmten fpanischen Roman "Don

Quiroto." lleber bie Bertunft bes Namens für bie Meerenge von Juan be Fuca, an unferer Pacifictufte, geben bie Dei= nungen auseinanber. Berichiebene Renner neigen fich aber ftart ber Un= ficht gu, bag eine alte geschichtlich=geo= graphische Romanbichtung, bie ein griechischer Matrofe in ben Tagen ber Ronigin Glifabeth berfafte und bem britifchen Gefanbten in Benedig wibmete - eine Dichtung im Stil bon Riber haggarb - in biefem Fall ben Taufpathen geliefert habe.

Mas endlich die Bezeichnung Brafilien anbelangt, fo finbet fich ber Rame "3 Bragil" in einer irlanbifchen Legende ehrwürdigen Alters als ber jenige einer Infel irgenbwo im 21t lantischen Ocean, und es ware nicht au bermunbern, wenn jer: Schöpfung celtischer Phontafie sich in Brafilien greifbar verewigt hatte. Manche freilich gieben es bor, biefen Ramen von einer gemiffen pflanglichen Farbe abguleiten, welche halbverglühter Solg= toble gleicht.

3 wiebelfaft als Rlebes mittel. Das befte und billigfte Rlebemittel zum Befestigen von Papier auf glatte Begenftanbe, wie Glas, Borgellan und Blech, ift 3wiebelfaft. In Fällen, wo Rleifter, Dertrin unb Leim nicht halten wollen, verrichtet, namentlich bei Blechgegenftanben, ber 3wiebelfaft in überrafchenber Beife feinen Amed. Rur muß man ben beireffenben Gegenstand zubor mit Gobalofung abwaschen und wieber trodnen laffen.

Um Butter lange Bei wohlschmedenb qu erhal = ten, legt man biefelbe in ein reines, mit frifchem, taltem Waffer gefülltes Gefäß und gibt auf je 6 Quart einen Eglöffel boll Beinfteinfaure. Winter erneuert man biefes Baffer alle vier bis fünf Tage, im Commer wechfelt man mit bem Baffer einen Zag um ben anberen. Butter, in biefer Beife behanbelt, halt fich im Binter etwa zwei, im Commer einen Monat.

Fliegenleim. Man fcmilgt bei gelindem Rohlenfeuer 31 UngenRolophonium, 1flingen gefochten Terpen= tin mit 13 UngenRubol gufammen unb beftreicht mit biefer Maffe Duten ober Solgftabe, welche im Bimmer aufgeftellt ober aufgebangt merben. Wegen be Feuergefährlichfeit ber genannten Stoffe ift beimSchmelgen gemiffe Borsicht zu beobachten.

Gegen Bienen ftiche wird folgenbes Mittel empfohlen: Man beftreicht ober betupft bie verlegten Steis len mit bem frifchen Gafte ber Dobnbflanze (Papaver somniferum), Go: fort tritt Aufhören bes Schmerges ein. und auch die Entgundung berbreitet fic nur in fehr geringem Dage. Dieje Mirtung bürfte burch ben Altaloibges halt bes Pflangenfaftes beraniaft mers ben und vielleicht auch bei Stichen an= berer Infecten gu empfehlen fein.

- Coneibig. - Lieutenant (vor einem fleinen Alpenfee, in welchem er fich baben will): "Byramibal flein! Das reinste Sigbab!"



Finanzielles.

Die ältefte Sparbant in Chicago.

Betreißt ein allgemeines Bank-Gefcaft. Bepositen Bon unb

aufwärts angenommen und Binfen barauf begahlt. Bepositoren fonnen es jo arrangiren, bag ihre Familien mahrenb ihrer Abmejenheit Gelb giehen fonnen.

Berheirathete Frauen fonnen Gelb in ihrem eige nen Ramen beponiren, jo bag nur fie es gieben fonnen.

Ausländische Wedstel. Anweisungen auf bie Bant pon Grland und ihre Zweiganftalten pon £1 und aufmarts. Office-Stunden: 10 Uhr Borm, his 3 10 Uhr Borm, bis 2 Uhr Rachm, Gamitag

8 Uhr Abenbs. A. Holinger & Co., früher Engers, Cook & Holinge

Hypothekenbank Managers, Kneeland & Wrights Land Association, 165 Washington Strasse.

geld zu verleihen auf Grundeigenthum in belie Ausgezeichnete Mortgages ju 6. 61/2 u. 7 Proz. Belgelegene Banflellen in ber bilbenben Bor-an macabamifirten Straßen mitBaffer und Seiver billigft gu vertaufen. 23mg boffa. 6m

TEMPEL, SCHILLER & CO., Anleihen gemadt auf gute Brundeigenthums-Giderheit

Erfte Sypotheten ju vertaufen. Zimmer 2-3, 36 N. Clark Str.

BUY GOLD
MORTGAGES 04
H0.5TONE 8 CO.2061 A SALEFST

E. C. Pauling,

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Spotheten zu verkaufen.

# General-Baffagier-Agent,

62 Hüd Glark St.

Schiffskarten ju billigen Preisen

mit allen Linien. beneral-Agentur ber Ganfa Linie u. Baltifden Linie.

Agent für bie Frangofifde, Samburg: Amerita, Riederlan: Difche, Rorbd. Llond (Rem Port und Baltimore) Geldfendungen mit deutider Reichepon

Theo. Philipp 62 Büd Clark St.

Offen Sonntag Pormittags DEUTSCHES

(Sherman House)

Erbschafts- und Rachlag - Regulirungen Ronfularifde Beglaubigungen Rechtsfachen jeder Art.

ALBERT MAY, Rechtsanwalt. 62 Büd Clark St. Austunft gratis. Offen Sonntag Vormittags.

orrefponbeng punftlich und toftenfrei beantwortet.

Rudolph Kellinghusen 92 LA SALLE STR. Schiffsfarten

nad und von Guropa mit allen erfter Geldfendungen mit beutfder Reichenoft

Ausftellung von Follmachten ufm. Man beachte: 92 La Salle Str.

Der frühere Play bon 15ammilm A. Boenert & Co.

\$2.25. Koffen. \$2.50. Indiana Rut ..... \$2.25

Indiana Lump......\$2.50 Birginia Lump......\$3.00 Ro. 2 harte Cbeftnuttohlen . . . \$5.00 (Große einer Walnut.)

E. PUTTKAMMER. Zimmer 305, Schiller Buildin 103 E. Randolph Str. Bile Orbers werben C. O. D. ansge TELEPHON MAIN 210.

#### wenige Falle als geheilt bezeichnet werben tonnten. Aber ich halte es für berfrüht, ben Musbrud Beilung ju ge= brauchen, bebor nicht ein binreichenb langer Zeitraum ohne Regibio verftrichen ift. Bei Lupustranten war es besonders bemertenswerth, bag bie ort= lichen Reaktionen fehr gering blieben und tropbem eine beftanbig fortlaufende Befferung fich vollzog. Chenfo fehlten bei Phthifitern bie bom Tuber-

tionen, die borübergebende Infiltration in ben ertrantten Lungenpartieen gur Folge hatten. Beim TR war eine gepuleng bas Biertrinken ift! Berfprich ringe Bunahme ber Raffelgeräufche in mir, bag Du beim zweiten Schoppen ber Regel bas einzige örtliche Sympaufhörft!" - Mann: "Gewiß, liebe tom, welches balb wieber verfchwand. Fran!" Schon nach wenigen Injettionen nahm war ber neunte! Run bringen S' mir bie Menge bes Sputums ab, und oft 'n achten und wenn ich 'n zweiten hab',

# IONSTORE WAWIEBOLDT&CO MILWAUKEE AVE & PAULINA SI

Für Donnerstag und Freitag! 5600 Paar Männer: und Anabenschuhe

. . . aus dem Feuer ber -. . . NAYLOR SHOE MNFC. CO., CHICAGO,

### (alle unberfehrt) m 50 Cents am Dollar.

| In 20 Gettra m                                                                                                                                                     | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1200 Paar Satin Cali Männerjduhe, 3um Schulren ober mit Summizug, mit 3 ichweren Sohlen, werth \$1.73 250 Baar ich vere Beal Call Männer Ar-                       | 1  |
| beitsichuhe, mit doppelten Sohlen, zum Schnüren oder mit Gummizug, werth 85¢                                                                                       | 1  |
| 540 Paar "Etsfin Police" Manner Schuhe, mit<br>Gumnigug, der regulare "down- \$1.25<br>tonn "Preis 22.75". \$1.25<br>360 Paar Kalbiederne Police Mannerichube. Jun |    |
| ghieren oder mit Gummizug, mit 3 schweren guten lebernen Sohlen, werth \$1.50                                                                                      |    |
| 750 Baar Satin Cali Manner Schube, mit Don- oln Obertheil, auten lebernen Sohlen und                                                                               | 1  |
| Rappen, gum Schältren ober mit \$1.25<br>Summigng, werth \$2.25.<br>180 Kaar feine Sammet und Dongola<br>Minner-Stippers, werth \$1—\$1.50, für 48c                | 1  |

\$1.50 200 Baar Beal Calf Anaben-Schnür-Schuhe, mit boppelten Sohlen, durch und durch solibes Le-der. Größen 3—5, werth \$1.25, 68c 372 Paar Satin Calf Anaben-Schnur-Schuhe, mit ngola Obertheil, guten ledernen Sohlen ppen, Größen 3—5, werth \$1.75,

144 Baar French Calf Dongola Top Schn für junge Dianner, Größen 12-2, nar junge Männer, Größen 12—2, werth \$2.00, für.
270 Baar Ruffia Caif Ian Anaben-Schnür. 68c
Schule, Größen 12—2, werth \$1.50, für.
450 Baar Little Gents Tan Dongola Spring Seel
Schube, Größen 9—13, werth \$1.50,
für.

3. Ploor Minner.

Feine Glas-Senfbehäter mit Föffel. 10c 1/2 Gallone Steintöpfe, nur 3c Niderblattirte Lampen, mit Center \$1.19 Draft u. 10zöll. becoritrem Schirm \$1.49 Klare Wasser 3 für Vorzellan-Lassen und Untertassen, per Paar 5c

Bafement.

Biermal gebundene Carpet-Besen 10c Die echten Dowet Eierichläger 5c Ein-Brenner Kerolin-Oben mit 43öll. Docht. 19c Große Blechwalchichssellen 2c Granite Theefeste für No. 8 Oben. 59e Thistle Basichweiniger mit echten weißen Gummirvollen, nur \$1.09

Dritter Floor.

Dritter Floor.

150 reinwollene Cassimere Jadet Männer-Angüge, mit Serge-Futter. Silf Appel, with \$3.95.

157.00. nur f. Donnerstag u. Freitag \$3.95.

158 fein farriere Gassimere Ungüge für junge Männer von 14 bis 19 Jahren, mit itas \$2.75.

159 beinvelreisige seine Cassimere Anaben-Angüge von 8 bis 14 Jahren, werth \$4.95.

150 gestütterte steise Terby Männers und Anaben-Ditt, werth 955, to lange sie vorhalten.

360 weiße gebügelte Männer Oberhemben, 25c (etwas beschmußt), werth 75c u. 1.00....

Grocerico.

# STORE Donnerstag und Freitag.

Bierter Floor. Kaar Spisen Villow Shams, Stiick. ... Re Yard 32' Zoll breite, fein gemusterten und untirten Schweizer Mull, die 20; Sorte **Fic** Parbs Toile bu Rord, Rleider-Ging- 50 

Main:Floor. mertragt, werth \$1.30, fur.
5 Stüde grau und braun gemischte Hofenstoffe, die reguläre 29c Waare für diese 2 Lage 18c per Yard. ... Braunen Cheviot. 35¢

20 Stude Rady damen u. drannen Chevlot, 35c werth Sc, der Jard.

8 Stüde 40 Zolf dreite feidene und wollene 48c Rieder-Polonitäten. werth 75c für nur.

25 Dugend extra gut gemachte Hand-Beien, (Mhist-Browns). werth 25c, für nur.

25 Tugend Cafdmere Damen-Handichule.

19c Bugend weiße Semfliched DamenAndhentücker. 2 für.

100 Außend weiße Semfliched DamenAndhentücker. 2 für.

100 Andend Weiße Armuning. werth 10c, für.

2c Gudd-Schnüre, das Dugend 4c
Gaarnetze 11c.

daarnehe Uhale bone Cajing, das Stück... Larpet-Zwirn, 2 Steins für .... Berlenknöpfe, werth 10c das Dukend..... Sc, 35c und 50c Mund-Harmonifas für.....

0 rein seibene, gemusterte, 4 Hards we Rocke, percatine fined und interfined, werth \$5.00. für.
20 Broadcloth Damen-Gapes, beset r. 4 Reihen Band, ertra seinerSammetsfragen, werth \$2.75, sit.

Dusenh Simphon Cindon Otolika \$2.58 \$1.48 40 Lugello (damiel dairy Mertino Dameil 25c Unterhemben und dopien, werth 25c. 140 fein garnirte Frühjahrs-Tameil nid 98c Madden-hölte, werth 8.1.65, für ... 98c 200 farrirte Tud-Mädden-dütte mit Kofette 9c und Heber, werth 25c für ... 4c. 2000 Kaar echtiquaaze gerippte Kinders 4c.

Cincert Majon grungi zur min jeinem von der per Jar per jar Heiter weißer gequetigher Hofer, I Pfund 5c Gelbes ober weißes Cornmeal, 6 Pfund 5c Gelbes ober weißes Cornmeal, 6 Pfund 26c Genalatede Baldy-Soda, 6 Pfund 5c Granalated Waldy-Soda, 6 Pfund 5c Coufft's Waldy-Bulber das Packet. 25c Cuncert Flotige Ammionia die Flacige. 6c Safe Hardy Anton Waldyes ber Dugd. 736c Spezial Donnerstag um 8 Ahr Morgens 4000 Yards geföpertes, waschechtes, blauge- ftreiftes Einschüttzeug (Ticking), per Parb. . . 4c

Freitag um 8 Abr Morgens. Soldbedruckte Tapeten, die Rolle... Semischte Celfarbe, die Gallone... Sonnabend um 8 Afr Morgens. 2000 Yard 32 Boll breite, Isc Rieiber-Ga- 41c

## Celegraphische livitsen.

Inland.

- In Gagle-River-Cannon, brei Meilen westlich bon Red Cliff, Cal., find durch einen gewaltigen Lawinen= fturg mehrere Personen, mahrscheinlich 5, getöbtet worden.

- Der Senat ber New Morter Staatslegislatur hat die "Anti=Scal= pers Bill" ebenfalls angenommen, und zwar mit 37 gegen 8 Stimmen. Die Borlage geht jett gur Unterzeichnung an ben Gouberneur.

- Bei ben geftrigen Abgeordneten= haus-Bahlen in ber canabischen Broving Neu-Schobtland errangen bie Li= berglen einen groken Sieg. Es murben nach ben letten Berichten 31 Libe= rale und 7 Ronservative gewählt.

- 3ir Davenport, Ja., befannte fich ber, aus bem Umt icheidende Stadt= Schagmeifter Ried ber Unterschlagung bon \$5000 fchulbig. Seine Burgen haben das Gett zu erfeten, bas er in Privatgefchäften berioren hat.

- Mus Cincinnati wird mitgetheilt, bak es febr zweifelhaft fei, ob bie Stabt wieder einer ständige beutsche Buhne erhalten werde, ba die, foeben abgefchlof= fene Saifon trop bes Beiftandes bes Theatervereins nicht günftig war.

- Bu Abams Boint im Buronfee ift ber Schooner "John A. Francomb", welder mit einer großen Labung Rohlen von Ohiver Safen nach Escanaba bestimmt war, im Sturm gestranbet. Die Mannichaft murbe gerettet, obwohl fie ichmer bon ben Wetter-Unbilben gu leiden hatte.

- Bon Teras ift bie erfte Schaar griechischer Patrioten, welche im grie= cifchen heer tampfen wollen, nach New Dort abgereift, um fich mit ber erften Dampfer-Belegenheit nach Europa qu begeben. Es werden noch mehr Trupps bon bort und anderwarts nach ber alben Beimath in ben Rrieg gieben.

- Bon allen Seiten wird jest unfer Aderbau = Departement um Budervii= ben-Samen angegangen. Da bie Betreidepreise so niedrig find, so scheinen bie Landwirthe einen Berfuch mit ber Buderrube fehr geneigt qu fein. Es find schon Samereien nach 30 Staaten ber Union verfandt morben.

- Wie aus unferer Bundeshaupt= ftabt gemelbet wirb, ift bie Regierung nicht gewillt, ben Unfpruch bes irlan= bisch-ameritanischen Schanfwirthes Ebward Ivorn gegen bie britische Regierung auf \$100,000 Schabenerfat (wegen ber bekanmten Saftnahme in Berbindung mit dem letten Dynamites rei-Progeg) zu unterfrügen.

Wieber tommen Depefchen aus

Waterloo, Ja., über ben Schaben, wel= chen bas Dbft burch Rachtfrofte erlit= ten habe. In Jowa war die "talte Welle" fo schlimm, daß fogar ber Ber= febr barunter litt, und bas Thermome= ter fant vielfach unter ben Gefrier= buntt. - Der fraatliche Begnadigungsrath

bon Benniplvania hat jest doch em= pfohlen, ben Schauspieler James B. Gentry, welcher feine Geliebte, Schaufpielerin Mabge Porte, aus Gi= fersucht ermordet hatte und zum Tod verurtheilt morben mar, gu lebenslang: lichem Zuchthaus zu begnacigen. Gen= try follte morgen gehängt werben.

- Bei ber geftrigen Stadtmahl in Omaha, Rebr., wurde ber Republita= ner Frank C. Moores mit etwa 200 Stimmen Mehrheit gum Burgermeifter gemählt. Die Republifaner ermählten fast ihren gesammten Stimmzettel.

- In St. Joseph, Mo., beging im Irrenhaus ein gewifferMafon, früherer Bugführer ber Burlington-Bahn, Gelbstmord, indem er fich in einer Badewanne zu Tobe tochte!

- Seute früh turg bor 1 Uhr murben im Staatsgefangniß zu Colum= bus, D., William Saas (erft 17 Nabre alt), welcher an ber Gattin feiner Ur= beitgebers Braber in Cincinnati einen Luftmord verübte, und William Bulie mittels Elebtvigität hingerichtet. Dies maren bie erften elettrischen Sinrich= tungen in Ohio.

- In St. Louis murbe bie 2. 3ah= resporsammlung bes internationalen Rindergarben-Berbandes in ber Aula ber hochschule eröffnet. Deutschland ift u. A. burch bie Baronin v. Bülow aus Dresben vertroten. Frau Croug bon Chicago verlas eine Abhandlung über bie "Nothwendigfeit verständiger Mibmirtung von Rinbergarten in ber Erziehung"

- Gouverneur Abams von Colora= bo bat die Borlage betreffs Regelung ber Fabritation und bes Berlaufs bon Oleomargarin in Colorado mit feinem Beto belegt, und in ber Begrunbung des Betos erklärt er gerabeheraus, bag Die Annahme ber Borlage burch Ror= ruption zustande gefommen fei, und Oleomargarin-Fabritanten in Chicago, Indianapolis, Kanfas City u.f.w. Bestechungsgelber eingefandt hatten.

- Der Ober-Wetterontel in Clebes land, Major Stodman, wurde bom bortigen Richter Ong wegen Migachtung bes Gerichtshofes eingestedt, weil er unter Berufung auf feine bienftlis den Berpflichtungen gegenüber ber Bunbesregierung, nicht rechtzeitig im Gericht erschienen war, um barüber auszusagen, ob es an einem beftimmten Tage geregnet habe, ober nicht Richter Ong fant fich aber veranlaßt, Joliet, 30., Indianapolis, 3nb., und | ibn balo wieben in Freiheit gu fegen, und Stodman will bie Sade vor bie Bunbesbehörben bringen.

- Der berühmte Butbefag=Bollpro= geg bon Bertietern ber Bunbesregiebung gegen Maper und Didinfon in Bhiladelphia murbe gugunften berBun= besregierung entichieden. Die Firma wollte mir 20 Prozent Boll gahlen, aber Die Beamten flaffifigirten Die Baaren als Rleiberbefat und forderten 50 Pro= gent. Schon feit 3 Jahren befchäftigt ber Prozeg Die Gerichte. Bare Die Enbicheidung im gegentheiligen Sinne ausgefallen, fo wurde Ontel Sam im Bangen einva 25 Millionen Dollars eingebiißt haben. Man mar in 3m= porteuren=Rreifen außerft gefpannt auf ben Musgang biefes Prozeffes.

- Bu ben Bisconfiner Städten, in welchen bei ben burglichen Munizipal= mahlen die Demofraten gefiegt hatten, gehört auch Mabifon. Rurglich mar nun, nach jenen Wahlen, von ber Staatslegislatur ein Gefet angenom= men worden, burch welches bie Bivilbienft-Beftimmungen auf Stabte zweis ter und britter Rlaffe ausgebehnt wurbe. Rach bem Wortlaut biefes Gefetes maren Die Stadtvermaltungen gezwungen, alle Poligiften ber gegnerischen Bartei wenigstens noch ein halbjahr im Umte gu behalten. Deshalb hat jest ber Stadtrath von Mabison bie Behalter fammtlicher Polizeibeamten auf eine lächerlich fleine Gumme ber= abgesett. Infolge beffen besteht jett die gange Polizeiforce ber Stadt aus bem Chef und einem Batrolmann, -Griterer erhalt \$1.50 pro Monat und Letterer \$1. Man ift auf bie Fortfe= gung biefes "Rrieges" gefpannt.

### Musland.

- Die aus Rapftabt, Gubafrita, mitgetheilt wirb, ift bas britifche Be= schwader bom Rap der guten hoffnung bon Port Natal nach einer nicht be= fannten Station abgefahren.

- Die italienische Geographische Gefellschaft in Rom hat Nachrichten er= halten, wonach fich bie, angeblich bon ben Abeffiniern vernichtete Boitego-Gr= pedition in Sicherheit befindet.

- Cecil Rhobes, ber frühere Premierminifter ber Rapfolonie, ift von England borthin gurudgefehrt und er= hielt in Rapftadt eine große Doation. Much wurde ihm eine Unerfennungs= Abreffe ber Bürger überreicht.

- Raifer Wilhelm ift geftern Abend bon Berlin nach Wien abgereift. Borher binirte Fürst Ferbinand bon Bulgarien bei ihm. Fürft Ferbinand hat= te auch eine Unterredung mit dem deut= ichen Staatsfefretar bes Auswärtigen, Freiheren Marichall v. Bieberftein.

## Lofalbericht.

Gin toller Sund.

Sieben Kinder von demfelben gebiffen.

Gin großer ichwarzer Sund, Gigen= thum bes an ber Gde von Bart Abenne und Roben Strafe wohnhaften Frant Rice, murbe geftern Nachmittag von Schulfindern, Die ihm mit Stein= würfen und Anittelhieben gufegten, gur Tollwuth getrieben. Das Thier hat bann fieben Rinbern Bigmunden beigebracht, ehe es ben Poligiften Connell und Clavin gelang, es gu erichießen. Die Ramen ber berletten Rinber und

bie Abreffen bon beren Eftern folgen: Rellie Farlen, 10 Jahre alt, Wood Strafe und Emerson Abenue: Laura Larfon, 10 Jahre alt, Wood Strafe und Emerfon Abenue; Berbert Aribur, 1, und George Arthur, 6 Jahre alt, Boob Strafe un'b Auftin Avenue; Minnie Linn, 9 Jahre alt, 552 Muftin Avenue; Willie D'Connor, 12 Jahre alt, 537 Auftin Abenue: Thomas

Rane, 7 Jahre alt, 107 Part Abenue. Die Bunben ber Rinber find bon Dr. Gabs. Ede Grand Abenue und Bauling Strafe, ausgebeigt morben. und man befürchtet feine nachtheiligen Folgen für bie Rleinen, ausgenommen nur ber fleine Berbert Arthur, beffen Geficht burch bie Biffe bes Thieres fürchterlich zugerichtet worden ift.

Ein Kopfichnupfen wird am raidesten ent-fernt durch Dr. D. Jayne's Expectorant. Hir Kopfichnerzen nimm Jayne's Painless Sanative Pills,

## Chicago Turngemeinde.

In ber heute Abend ftattfinbenben geiftig=gemüthlichen Berfammlung ber Chicago=Turngemeinbe wird ber che= malige beutsche Reichstags = Abgeordnete Louis Biered einen Bortrag halten über bas Thema: "Erlauschtes und Erlebtes aus ben Wanbelgangen bes beutschen Reichstages". Die Mitglieder, Damen und Freunde ber Turngemein: be find herglichft gum Befuch eingela= ben. Die Berfammlung finbet, wie üb= lich, im Speifefaale ber Rorbfeite Turnhalle ftatt.

## Ginweihung des Grant-Denfmals.

Erfurfions-Raten nach Mew York. Um 27. April wirb Columbia in ben prachtvollen Daufoleum, am Ufer bes Subfon River, Die leberrefte ihres größten Selben jur letten Rube bestatten. Das Greignig bat nicht Seinesgleichen in ber Geschichte ber Ration, und die Zeremonien werben mit un-gewohntem Bomp, Glang und Feierlichkei abgehalten werden. Der Brafident, bas Ober-bundes-Gericht und bie hochften Burben träger ber nation und ber Staaten werben zugegen fein. Die Armee und Marine, die Rational Garben ber Staaten, die Grand Army of the Republic und andere patriotische und bürgerliche Bereinigungen werden zu-sammen den großartigsten Zug bilden, den Amerika jemals gesehen hat. Biele auslanbifche Rationen werben fpezielle Bertreter und Rriegsichiffe entjenden, um unferer eige nen unvergleichlichen Glotte in majeftatifcher Brogeffion nach bem Grabe Grant's fich an

Die B. & D. Gifenbahn wird Erfurfions Tidets, ju reduzirtem Breife, nach Dem Dort vom 23, bis incl. ben 26. April gultig gun Rudfahrt bis jum 4. Mai incl. mit bem Bor recht in Bafbington bie Sahrt in unter brechen, verfaufen. Der Preis für bie Runb reife von Chicago aus wirb \$24.00 betragen, mit entfprechend niedrigeren Raten von mei

ter öftlich gelegenen Buntten. Begen naberer Information betreffs Buge u. f. w. wenbe man fic an L. G. Allen, Affiftent-General-Baffagier-Agent ber B. & D. Gifenbahn, Chicago.

Bolitifches.

Der Mayor und die Sivildieuft : Komiffare. Wahlrefultate aus den Dorftadten.

Da Manor Sarrifon fest entichloffen ift, fich bas Gutatten feines Rorpora tionsanwalts in Bezug auf die Musle= gung einzelner Bestimmungen bes Bibildienstgeseges als Richtschnur bienen gu laffen, fo mirb es zweifelsohne zwi= ichen ihm und benBivildienft=Rommif= jaren Clarf und Sog zum offenen Bruch tommen, ba Lettere eben bas Butach= ten nicht anertennen wollen. Sollte ber Manor, wie verlautet, noch im Laufe diefer Boche neue Bureau-Chefs er= nennen, fo beabsichtigen die Bivildienit= Rommiffare Dieje Ernennungen bireft gu beanstanden und ben Fall ben Ge= richten gur Enticheibung vorzulegen. Man versuchte zuerft, ben Korporationsanwalt zu bewegen, Die gange Un= gelegenheit burch Schaffung eines joge= nannten Teftfalles auf friedlichem We= ge gu ichlichten, boch wollte fich Berr Thornton hierauf unter feinenUmftan= ben einlaffen. Gein Gutachten, fo meinte er geftern ben Berren Gla und Partridge bon ber "Civic Feberation" gegenüber, beruhe auf einer unparteii= ichen Muslegung bes Zivildienstgesetes und ber ftabtifden Orbinangen; eine Ungabl ber anerfannt tüchtigften Juri= ften Chicagos hatten feine Schluffolge= rungen indoffirt und er fahe beshalb nicht ein, mit welchem Recht Die Rivil= bienftfommiffare fich gegen bas Butachten ftraubten. Er, Thornton, wurbe auch nicht ein Jota an bemfelben anbern. Jest bleibt vorläufig ruhig abjuwarten, mas bie Zivildienft=Rommif= fare thun werben, falls ber Manor wirklich ohne Weiteres bie neuen Bu= reauchefs ernennen follte.

Polizeichef Riplen hat geftern eine wichtige "Berichiebung" in feinem Departement vorgenommen, indem er ben Rapt. Duiton wond er Lake Front=Re= vierwache nach Englewood verfette und bafür ben Rapt. Gibbons, ben Freund "Bobby" Burtes, mit bem Rommando in ber erftgenannten wichtigen Boligei= ftation betraute. Diefe Berfegung er= folgte aus rein parteipolitischen Grunben, ba Rapt. Dutton gwar ein tüchti= ger und pflichtgetreuer Polizeibeamter, anbrerfeits aber auch ein eifrigerRepu= blitaner ift, mahrend Rapt. Gibbons ftets gur bemotratischen Fahne gehalten bat. Der Manor hat bie Berfügung feines Polizeichefs gutgeheißen, ihm aber boch auch anempfohlen, nicht gu boreilig mit weiteren Beranberungen gu fein. Die Detettives hiott von ber Ofi Chicago Abe.=Polizeistation, Ma= fen bon ber Weft Chicago Abe.=Boligei= station, howe von ber West Late=, und Quinn von ber Attrill Str.-Station, find in's Polizei-Hauptquartier beforbert worden.

Manor Harrifon hat geftern bie 211= bermanner Powers, Riolbaffa, Ballen= burg, Wiora, Mapor, Schlate, Mang= ler, Plottfe, Gaggolo, Rahler, Rogers, Mowrer, Alling, D'Mallen und Bortman gu Mitgliebern bes frabtrathlichen Musichuffes ernannt, ber in Spring= field für bie Annahme ber Allerwelts= laben=Bill agitiren foll.

Das bemofratische County=Central= fomite hat geftern beichloffen, am tom= menben Samftag Bormittag in ber Nordfeite Turnballe eine regelmäßige Partei=Ronvention gur Aufstellung von Richter=Randidaten für Die beborfte= hende Bahl abzuhalten, unbefümmert barum, was bie Republifaner gu thun beabsichtigen. 2113 Bafis für Die Bertretung ber Warbs und Towns im Ronvent foll die im porigen November für Brhan und Sewall abgegebene Stimmenzahl bilben, und zwar fo, bag auf je 200 für jene Ranbibaten abge= gebene Stimmen ein Delegat tommt und ein weiterer auf jeben Bruchtheil über 100 Stimmen. Das bemofrati= iche County Zentral=Romite fprach fich in feiner geftrigen Sigung auch mit al-Ier Entichiebenheit gegen die Sum= phren=Bills aus. \* \* \*

Mit einer Mehrheit bon 70 Stimmen ift Manor Bim. M. Diche geftern in Coanfton wiedergemablt mor= Sein Gegner, ber Burger=Ran= bibat Arthur L. Curren, erhielt gmar ein ftartes Botum, vermochte aber boch nicht ben Sieg über bie regulareBartei= majchine bavongutragen. Beiter mur= ben ermählt: Stadtclert, George Bo= gart; Stadtanmalt George G. Bafer: Stadtichatmeifter 2m. Stacen; Boli= geirichter Bm. C. Levere, fowie Die 211bermanner D. M. Mubge (1. Barb) Albert S. Sanibers (2. Ward), Wesley 2. Anor (3. Barb), Relfon Q. Stome (4. Ward), Joseph Hobbs (5. Ward), Chas. M. Schindler (6. Barb) und 2. S. Rice (7. Barb).

\* \* \* In Sarben wurde geftern Clart 2. Ranger, ber regulare republifani= fche Randibat, jum Manor gewählt, mahrend in Blue 3sland bas Burger-Tidet, mit Jacob &. Rehm an ber Spige, fiegreich mar. Es wurden hier fonft gemählt: Clert, Fred. Soh= mann; Polizeirichter, Dan. Sarfes: Bermaltungsrath, C. 3. Bedler, A. Reiner und Jos. Stroth. Much in Barlem mar bie fogenannte unab= hangige Bürgerbewegung erfolgreich. und ihreRambibaten - Brabent Geor= ge Schrade; Clert, Benry C. Meter; Bermaltungsrath, henry Strunt, hermarn Schulg, henry D. Schumacher wurden mit 150 Stimmen Majorität ermählt. Die Bahl in Lemont ergab folgenbesRefultat: Brafibent D. B. Murphy: Clert, John Groff: Berwaltungsrath, John A. Starin, John Bomalisz und Albert 3. Solbia. (F3 bebeutet bies einen Sieg ber Reform= Elemente. Bautegan ermählte einen bemofratifden Danor, 2B. 2B. Bearce, wohingegen bie anderen ftabti= ichen Beamten fammilich Republitaner In Frantlin Bart find. reguläre bas brang

burch ; es wurden ermählt: Prafibent, Siram M. Draper; Clert, Daniel 2. Sill; Bermaltungsrath,, B. C. Bagner, C. C. Rupp und B. Combes

G. 3. Dreper, Schahmeifter.

Berrn Carl Molls ichwierige Doppelrolle als Part Kommiffar und Bant: beamter.

Friedensrichter Sall hat gestern Die Vorverhandlung der von Frant Rennedh gegen bie herren G. 6. Dreper und Robert Berger anbangig gemachten Rriminal = Anflage sum fünfzehnten Male verfchieben muffen. Er that es unter Musbruden heftigen Migwergnügens und beraumte ben neuen Termin, "nunmehr aber end= giltig", auf Samftag, ben 1. Mai, an. Wür herrn Dreper war ber geftrige Zag tropbem ein recht ichwerer, und nicht nur für ihn, fondern auch für herrn Carl Moll, ben ehemaligen Raffirer ber Nationalbant von 3Ui= nois, welcher zugleich eine maßgebenbe Rolle in der Beftfeite=Partverwaltung gefpielt hat. Es begann geftern nam= lich por bem von Richter Großeup mit beren Leitung betrauten Berrn Frant 2. Wean bie Untersuchung über ben Berbleib ber Barfgelber, melde Schan= meifter Dreyer bei ber nationalbant bon Minois deponirt hat. herr Dreger wurde auf ben Beugenftand gerufen und mußte, unter einem beständigen Rreugfeuer bon Fragen, bor bem ihn fein Unwalt, Berr Levi Mager, nur ungenügend ichugen tonnte, ftunben= lang auf bemfelben aushalten. Der Inhalt ber von ihm gemachten Musfagen ift turg gefaßt folgenber: Dreper wurde am 13. April 1894,

wie er behauptet, ohne fein Daguthun, jum Schatmeifter ber Beftfeite=Bart-Bermaltung ermählt. Die Gelber ber Parts beponirte er jum größten Theile bei ber nationalbant von Minois, burch beren Bermittlung bie Bant= firma G. S. Dreper & Co. mit be.n Raffenverein ber Banten verfegrte. Seine Firma ftand bei ber national= bant hoch in ber Rreibe. Gie hatte nicht nur fehr bebeutenbe Darleben pon berfelben erhalten, fonbern übergog auch faft beständig bas Deposit, welches gur Musgleichung ihrer Bilangen bei ber Nationalbant hinterlegt mar. Muf Beranlaffung ber herren hammond und Moll hat Beuge nun bon Beginn feiner Schahmeifterschaft bie Bartgelber benutt, um bie privaten Ber= bindlichkeiten feiner Bant gu beden. Bis gum Juni 1895 murbe in ber Rationalbant für ben Schapmeifter Dreper ein besonderes Ronto geführt. Borfiger Carl Moll bom Finang= Ausschuß ber Partverwaltung in= boffirte bie Unweifungen, welche Schatmeifter Dreper gu Gunften von G. G. Dreper & Co. ausftellte. Um bie angegebene Beit tamen ben herren Bebenten über ihre Sicherheit bei Diefen Transattionen. Berr Moll bewog ben Beugen, bie Partgelber nicht mehr als Schammeister zu beponiren, fonbern einfach als Chef ber Bantfirma E. S. Dreper & Co. — Go gelangte bie gange Summe, welche bie Bondmatler Farfon, Leach & Co. für

bie lette Ausgabe von Part = Schulb= icheinen bezahlten, in ben Befit ber Rationalbant, welcher Berr Dreper fie als Theilbedung für bie Schulb= forberung überließ, welche bie Ratio= nalbant an G. G. Dreper & Co. hatte. - Mus ben Unweifungen, welche bem Rangler Wean als Belege unterbreitet murben, geht unter Underem hervor. baß herr Dreper feiner Beit an ben Steuer-Rollettor ber Norbfeite aus Partgelbern \$144,000 gurudbegahlte, welche biefer an eingefammelten Steuerbeträgen bei ihm beponirt hatte. - Am 22. April 1895 ftellte Schats meifter Dreper ju Gunften bon G. G. Dreper & Co. eine Unweifung über \$135,000 aus, gur Dedung einer con 28m. 3. Riffen, bem Buchhalter bon Dreper & Co., ausgestellten Rote über \$60,000 und einer Uebergiehung bes "Guthabens", welches E. S. Dreper & Co. bei ber Nationalbant hatten, um \$71,000. Für alle biefe Transattionen hatte Schatmeifter Dreper nur bie Entschuldigung, Banttaffirer Moll habe ihm bagu gerathen und Bart-

Rommiffar Moll habe feine Buftim= mung bagu gegeben. Die Untersuchung wird fortgefest. Es handelt fich babei um bie Ermitt= lung von Thatsachen, welche bas Bun= besgericht beranlaffen follen, bem Maffenverwalter ber perfrachten Rationalbant bie Berausgabe ber von Dreper wiberrechtlich als Bribat-Gigenthum verwenbeten Bartgeiber anzubefehlen.

\* Safvator und "Bairifch", reine Malgbiere ber Conrad Seipp Bremg. Co. ju haben in Flaschen und Fäffern. Tel. South 869.

## Günftiger Gelegenheitstauf.

Die Firma M. M. Rothichild & Co., Ede State und Ban Buren Strafe, ift burch diellebernahme bes groken Baa= renlagers ber Rleiberfirma "Guthman, Ullman & Gilverman", an Franklin Strafe, bas von ihr um die Salfte bes eingeschätten Berihes erworben wurde, in benStand gefest worben, gegenwar= tig gut gemachte Rleibungsftude aus porgüglichem Stoff gu Preifen abjuges ben, welche taum bie Berftellungstoften ber Maaren beden. Befannt ift, bag Die Firma Guthman, Ullman & Gilberman nur Prima = Rleibungsftude fabrigirten, und es burfte beshalb bie= fer große Belegenheitstauf ben Runben von A. M. Rothichild & Company fehr gu Statten tommen. Mus ber beutigen Unzeige tonnen unfere Lefer erfeben, bag ihnen außer biefer Offerte auch noch zahlreiche andere Baaren zu äußerst niebrigen Preisen angeboten werben, und bag es fich beshalb wohl ber Mühe verlohnt, bem Rothichilb' ichen Gefchäftslotal einen Befuch abgu= ftatten.

\* Das füßeste nahrhaftefte Beiß: brob in ber Stadt ift bas "Marvel Tidet Brob" ber Bm. Schmidt Bating Co. Breigeibrochen.

John W. Barris von der Unflage des Mordes entlaftet.

Rach einer Berathung bon taum halbstundiger Dauer haben gestern Nachmittag Die Geschworenen, welche in bem Mordprozeg gegen John BB. Sarris gu Gricht fagen, ein auf "nicht ichuldig" lautendes Berdift abgegeben. harris frand befanntlich unter ber Un= tlage, einen gewiffen George Relly am 2. September 1895 im Berlaufe eines Streites burch Mefferftiche getobtet gu haben. Das Beugenverbor mar an= fänglich für ben Ungetlagten wenig gunftig gewesen, und exit gestern foll-te ihm in ber Berfon feines langjährigen Freundes EdwardRhan ein Retter in ber Noth erstehen. Rnan bezeugte, bag er ichon vor Jahren in Teras mit Barris befreundet gemefen fei und ibn bamals als einen außerft friedfertigen Mensichen fennen gelernt habe. Um Tage, als der Mord verübt murbe, fei er zum erften Male feit langerBeit wieber mit ihm gujammengetroffen. geichah bas in einer Schantwirthichaft an S. Clart. nabe Sarrijon Strafe. Nach den Angaben des Zeugen hatte Relly bon bem Angeflagten Gelb gu leihen versucht, war aber abichlägig be= ichieben worben. Es tam barüber gum Streit, und Relly foll bann Drohun= gen gegen Sarris ausgestofen und ben= felben jogar mit einem Rafirmeffer an= gegriffen haben. Ginige im Lotal an= melfende Gafte trennten Die Rampfenben. aber auf der Strafe murbe ber Streit fortgefest. Relly griff wieberum gum Meffer und murbe barauf pon feinem Gegner, ber fich feines Lebens wehren mußte, niebergestochen. Diese Mussa= gen bes Beugen wurben burch feinen Bruber James Rhan und einen gemiffen Frant Bagter in allen wefentlichen Buntten bestätigt, und bie Beichworenen tamen in Folge beffen zu berlleber= zeugung, daß ber Ungeflagte in Roth= wehr gehandelt hatte.

harris hat volle gwangig Monate im Gefängniß qugebracht und während biofer Beit beträchtliche Belbunterftus pungen bon feinen in Beoria anfäffigen Bermandten erhalten. Ginen großen Theil Diefes Gelbes foll er unter feine Mitgefangenen vertheilt haben.

Begerrt und gefoltert bon rhoumatifden Schmerzen werben bie Gelente eventuell ichmerglich verrenft, und Diejelben nehmen juweilen eine beinahe groteste Diggeftalt an. Derartige Borfommniffe durch einfache und angenehme Weittel zu bermeiben, ist gewiß weise. Eine hinnets gung zu rbeumatischen Leiben kann erfolgreich durch hoftetters Magen: Biepers bekäupft werden, eine Redigie nier langen und ersolgteichen Laufbahn unbegrenzter Bopularität nad emphatischer Austenmung seitens der Arrzte. Sie entfennt jene entzündliche Unreinigkeiten aus dem Blute, welche Bathologen als Ursache des Abeumatismus angeben und reinigt nicht nur den Lebenssiaft, jondern dereichet benfelben auch, indem sie bemielben durch Befruchten seiner Duckle Kraft zuführt. Berdauung, die Thätigleit der Eingeweisde und die Absondberung der Galle werden das durch gefördert und es regt die keren und die Plafe zu regelmäßiger und lebbatter Erfüllung ihrer Fauftionen an. Es ift außerden eine durch aus berläßliche Arznei für und ein Mittel zur Berspinderung von Bechselscher.

Waltenberg.Rongert. Bum Benefig für herrn Profeffor Quidwinig Waltenberg, der befanntlich bor Rurgem bon einer gegen ihn erho= benen Mordanklage ehrenvoll entlastet wurde, findet am Mittwoch, ben 28. April, in ber Steinwan-Salle an Ban Buren Strake ein grokes Rongert ftatt, beffen Reingewinn bagu bermen= bet mepben foll, um bem unichulbig Berfolgten auch finanziell wieber in bie Höhe zu helfen. Gine rege Betheili= gung bes mufiffliebenben Bublitums darf beshalb mit Sicherheit empartet werden, und bas um fo mehr, als für biese Gelegenheit ein gang bortreffliches Brogramm entworfen worben ift. Go herborragende Rünftler, wie ber beftens befannte Organift, herr Wilhelm Midbelschulte, ber Pianift hans bon Schiller, Die Herren Theodore B. Spiering und Bidnell Young, fowie bie Damen Unna Beif, Eliza M. noung und Gertrude Großcup Berfins, haben fich gur Mitwirtung bereit ertlart. Außerbem wird ber Baltenbera= Quartettflub, ein aus wohlgeschulten Stimmen beftehender gemischter Chor. einige feiner iconften Lieber gum Bortrag bringen. Für reiche Abwechs: fung ift also in ausgiebigfter Weise ge= forgt worben.

Refet bie Sonmagsbeilage ber Abendpoft





in biefem Lanbe, befonbers befannt unter ben Deutschen, für bie fichere unb fonelle Beilung von

—Seilmittel

Erfältungen, Husten, Asthma, Bronchitis,

Influenza und Linderung

Somindfügtiger ift . . . .

In August Koenigis Samburger Brustthee.

Diefer unübertreffliche Rrauterthee ift faft in jeber beutschen Familie in ben Bereinigten Staaten befannt unb ge. braucht. Er linbert fonell und beilt. Rur in Driginal-Padeten ju 25 Cents

bas Padet. Fünf Padete \$1.00.





will carry health in and sickness out of your house. IT IS NON-INTOXICATING and therefore EVERY-BODY'S Malt Extract. Convalescents must have it Gives new strength-new life to the worn-out systems.

All Druggists. VAL BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE.

Chicago Branch: Cor. Union & Erie. TELEPHONE 4357.

### Bereitelter Raubverfuch

In bem Saufe Rr. 221 Digoob Strafe, zwifchen Bebfter und Belben Abenue, versuchte geftern ein elegant getleibeter Desperado in die Mohn= raume ber bejahrten Sauseigenthume= rin, Frau Marn Burte, einzudringen. Die alte Dame leiftete bem Burichen Biberftanb und wurde von biefem im Sausgang faft ermurgt. Der Mildhandler Beter McNiff tam burch eine Hinterthür dazu, boch ließ ber Räuber fich burch ihn nicht ftoren, fonbern trieb ihn unter Sieben mit bem Revolvertols ben in eine auf ben Sausgang munben= be Rammer, bann wandte er fich wieder ber ichon halbtobten Greifin gu. DeRiff entiprang nun und eilte burch bie Saffe gur Webfter Avenue, mo er ben Poli= giften Carleton traf. Mit biefem eilte er nach dem Haufe zurück. Bor ber Thur liefen fie auf einen offenbar Wache haltenben jungen Menfchen, ben Carleton festnahm, Die Sausthur aber hielt ber eigentliche Räuber von innen gu. Als Carlton mit Gewalt einzubrin= gen berfuchte, feuerte Jener von innen burch bas Solzwert, und ber Schuf traf ben Boligisten in bie rechte Bange. McNiff wollte nun ben Feind bon ber Rudfeite bedrangen, tam aber nur noch gerabe rechtzeitig nach ber Baffe, um den Unhold enteilen zu feben. Poligift Carleton hat feinen Gefangenen gur Bache geschafft. Der Buriche nennt fich Frant Rhber, verweigert aber alle na= here Austunft über fich ober feinen Ge=

## Shandlider Begiftungsverfud.

Gin unbefannter junger Mensch hat in der letten Woche einen schändlichen Berfuch gemacht, zwei auf ber Strafe fpielende Rinder gu bergiften. Fred= by und Frant Rrehenball, bie 3, beam. 5 Jahre alten Sohne bes Nr. 483 N. Lincoln Strafe wohnhaften Freberid Rrehenball, wurden am legten Mitta woch por ihrem Elternhause bon einem jungen Menfchen aufgeforbert, einen Schlud aus einer Flasche gu thun, Die er ihnen vorhielt. Die Anaben tha= ten, wie ihnen geheißen. Rach furger Beit wurden fie bon beftigen Schmergen befallen und eilten nun jammernb au ihrer Mutter. Benige Minuten pater perloren fie bas Bewuktfein Frau Rrebenball ließ ben nächften Urgt rufen, und Diefer, Dr. Semein, tonftas tipte fofort eine Bergiftung, muthmaks lich burch Tollfirschensaft verurfacht. Durch die Unwendung wirtfamer Ges genmittel ift es bem Argte gelungen, Die Rimber gu retten. Die Polizei bemüht fich, bem Berüber bes Schurten= ftreiches auf bie Spur gu tommen, bat aber bisher mit ihren Rachforschungen noch nichts erreicht.

\* Berlangt Schmidt Bating Co.'s rühmlichft befanntes Schwarzbrob und Bumpernidel. Tel. Rorth 241.

## Turnberein "Lincoln."

Mit regem Intereffe wirb von ben Freunden ber eblen Turnerei bem großen Frühjahrsichauturnen entgegen= gefeben, welches ber obengenannte Ber= ein am nächsten Conntage, ben 25. b. D. in feiner Salle, Ede Diverfen Boulevard und Sheffield Abenue, ju veranftalten beabsichtigt. Das guftan= Dige Festfomite ift icon feit Bochen mit ben Borbereitungen beschäftigt ges wefen, und es ift ihm gelungen, ein Brogramm gufammenguftellen, bas an Gediegenheit und reicher Abwechselung nichts ju munichen übrig läßt. Un ben turnerischen lebungen werben fich bie fammtlichen Anaben= und Mabchen= Rlaffen, die Aftiven u. f. w. betheiligen, mahrend bie Gefangsfettion bes Bereins einige ihrer iconften Lieber gum Beften geben wirb. Der Beginn Des Schauturnens ift auf 7 Uhr Abends festgefest worben. Rach Schlug bes offiziellen Theils foll alsbann die tangluftige Jugend Gelegenheit erhalten, sich einmal nach Herzenslust ben Freuben einer gemüthlichen Ballfestlichkeit hinzugeben.

\* Der Er=Bantier Jofeph 3. Rop= perl ift von ben Gebrübern Ebwarb und George D. Clauffenius im Rreisgericht auf Zahlung von \$5000 vertlagt worben. Wie in bem Rlagebotus ment ausgeführt wird, taufte biegirma Clauffenius & Co. von Ropperl furte Beit, ehe beffen Bankgeschäft vertrachte, amei Bechfel im Gefammtbetrage von \$3800, welche auf eine Bant in Defters fterreich ausgestellt maren. Gingezogene Erfundigungen ergaben fpater, bag Ropperl überhaupt fein Guthaben bei befagter Bant hatte, fo bag alfo tie Bechsel völlig werthlos finb.

Rad Rew Port und jurud 921.00 Dia der Erie-Eisenbahn.

23. bis jum 26. April incl. Rudjahrt bis jum 4. Dai. Tidet-Office 242 Gub Clark

## Abendpost.

Erfdeint taglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Wbenbpofi"=Gebäube ..... 203 Fifth Ave. Swifden Monroe und Abams Str.

CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Burd unfere Trager frei in's Saus geliefert bobdenflich Jahrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei Sabrlich uach bem Auslande, portofrei ...... \$5.00

#### Walfde Rednung.

Den griechifden Baffen wünschen bie freien und frommen Umeritaner natürlich nur beshalb Erfolg, weil die Griechen für bie Befreiung aller ihrer Sprachgenoffen vom türkischen Joche und für bas Chriftenthum fampfen. Wenn aber nebenher an bem Be= freiungstampfe etwas gu berbienen ware, fo fonnte man bas mit gutem Gemiffen mitnehmen. Go fehr man alfo auch hofft, bag bie Briechen recht balb Erfolg haben, und bas Bluiter= gießen ein Ende nimmt, fo wenig barf man die Möglichkeit einer längeren Rriegsbauer außer Acht laffen. Es ift fogar ein Gebot ber borfichtigen Rlugheit, wenn nicht ber Gelbfterhal= tung, sich auf die weitere Ausbreitung ber Streitigfeit, fogufagen auf einen allgemeinen europäischen Rrieg - den Gott verhüten möge! - nach allen Regeln ber Sanbelswiffenschaft vorzu= bereiten. Da es immerhin bentbar ift, baß es jum "Beltbrande" tommt, und ba ein folder Brand boch ficherlich große Mengen Rorn, Beigen, Safer, Seu, Baumwolle und andere lande wirthschaftliche Erzeugniffe verschlin= gen würde, so barf man wohl Die duchterne Andeutung wagen, daß er ben Ber! Staaten wirthschaftlich jum Bortheil gereichen fonnte. Bas natur= lich tein Grund fein fann, ihn berbei= aufehnen, benn bie Rudfichten ber Menfchlichfeit fteben uns ja unendlich viel hoher, als bie Gelbfad-Intereffen.

find gunächst berichiebene Buhmchen an ber Getreibeborfe entstanden, Die in weiterer Folge bagu ausgenügt werben follen, auch bie ameritanischen "Sicher= heiten" wieber gu Unfeben gu bringen. Bom rein geschäftlichen Standpuntte aus mare es aber bebeutenb beffer, wenn ber Rrieg an ber theffalischen Grenze fich auf feinen Berb beschränten und in wenigen Tagen entscheiben ließe. Denn heutzutage fann in Europa feine Panit mehr ausbrechen, bie nicht auch bie Ber. Staaten bon Umerita in Mitleibenschaft gieht. Wenn es in London, Baris und Berlin fracht, fo fracht es auch in New Yort, Chicago und San Francisco. Die Musficht auf große Beftellungen für bie Beere fann Die Getreibepreise im Beltmartt nur porübergebend beeinfluffen, weil ber Berbrauch im Felbe nicht erhöht und bas Ungebot burch einen mobernen Rrieg nicht berminbert wirb. Bohl aber wird bie Rauffraft ber Daffe Durch bie Unforberungen für Rriegs= zwede gang erheblich gefchwächt, und ber Unternehmungsgeift gebeiht nie beim Rlirren ber Waffen. Ginige Leute, g. B. Die Beereslieferanten, mogen Bortheil aus einem Rriege gieben, aber bag er portheilhaft für gange Länder fein fann, bie nicht unmittel= bar betheiligt find, ift ein bofer 3rr= thum. Wenn heutgutage irgenbmo in riefic merben, fo wird bie Wirfung über = all empfunden. Das "Geschäft" be= barf gu feiner gebeihlichen Entwidelung in allererfter Reihe ber Rube und Stetigfeit.

## Der Gig ber Rorruption.

Da ber Menich fich an Alles gewöhnt, fo ift man nach langjährigem Aufenthalte in ben Ber. Staaten gu ber Unnahme geneigt, bag es mit ber fprichwörtlichen ameritanischen Ror= ruption gar nicht fo fclimm ift. Anberswo nehmen die Beamten ja auch Trinfgelber und laffen fich bie Befeb geber, wenn nicht mit Belb, fo boch mit Titeln und Orben bestechen. Diese Auffaffung ber Dinge tann aber fcwerlich bestehen, wenn aus bem Munbe eines foeben erft aus bem Umte geschiebenen früheren Bouverneurs bon Minois bie Worte hervorgeben:

and muß baran erinnern, bak es Jahren nahezu unmöglich gewefen ift, die Annahme einer Borlage in ber Legislatur gu bemertftelligen, menn fie nicht burch ungeheuren Ginfluß ober burch Bu bel umberftügt mar. Aller= bings gibt es noch vielle ausgezeichnete Manner in ber Legislatur, aber wir find in ber Geschichte unferes großen Staates auf bem Buntte angetommen, wo fie fich in ber Minberheit befinben. Die meiften Manner, Die bort bingeben, fagen offen beraus, bag fie nicht aus Gefundheitsrudfichten geben; fie geben aus Beschäftsrudfichten und fie bilben ihre Rombinationen und fegen ibre Musfchuffe fo gufammen, baß fie bie Gefengebung bollftanbig beherr: ichen. Die Beit ift langft borüber, als bie Gefeggeber ruhig in ihrem Bimmer abwarteten, bis fich ihnen Jemand näberte. Jest geben fie auf bie Landftrage hinaus und feben nach, ob nicht etwas ba ift, bas fie berfchlingen fon=

Muf biefe erbauliche Schilberung ber Berbaltniffe in ber Staatshauptftabt folgte eine eben so angiebende Beschreis bung ber örtlichen Bubelverhaltniffe gos. "Die Rorporationen", fagte Berr Altgelb, "tamen ju mir und jami merten: ,Dabeim werben wir buch-Stablich aufgefreffen; wir muffen uns jebe Boche im Jahre und faft gegen je= ben Dann wehren, ber ein Umt befigt. Bir muffen und fonftwo nach Schut umfeben, bente wir fonnen und nicht 365} Tage im Jahre das Blut abga: bfen laffen.' - Und fie haben

Das ift alfo bie Erflarung bafür,

fich gleich auf fünfzig Sabre Rube und bembe Gefellschaft wird in Philabelphia genbe berübergetabelte Mittheilung Frieden ertaufen mollen. Jebe Sache hat eben gwei Seiten, un'b felbft Die ameritanifchen Monopoliften tonnen Manches gu ihrer Entichuldigung anführen. 3m vorliegenden Falle wird man ihnen freilich entgegenhalten fon= nen, daß Die Seifter, mit benen fie allein nicht mehr fertig werben tonnen, bon ihnen felbst gerufen worden find. Statt offene und ehrliche Angebote für bie bon ihnen begehrten Vorrechte zu ma= chen, haben fie biefelben erft burch Beftechung einzelner Albermen gu erlan= gen gesucht und find bann immer tiefer in die Bubelei hineingerathen. Was anfänglich viel wohlfeiler war, als ein redlicher Bertrag mit ber Stadt, wurde nach und nach immer tostspieliger, bis gulegt die "legal expenses" der halböffentlichen Gesellschaften eine schier ungeheuerliche Sohe erreichten. Wenn man mit bem Teufel Batte fchließt, fo tommit man mit einem Tropfen Blutes nicht bavon.

Db es ben Monopoliften ichon jett gelingen wirb, ben Blutfaugern im Stadtrathe zu entgeben und fich burch eine jährliche Abgabe von 3 bis 7 Progent bom Sundert ihrer Robeinnahmen bon ben Rittern ber Landftrage loszu= taufen, ift bor ber Sand noch zweifel= haft. Wahrscheinlich werben fich bie bieberen Boltsmanner im Unterhaufe ber Legislatur burch bie lauten und lärmenben Drohungen mit bem Schan'd- ober gar Latermenpfahle, bie in ben letten Tagen gegen fie ausgefto= Ben worden find, vorübergebend etwas einschüchtern laffen. Da es aber allen menfchlichen Erfahrungen nach unmög= lich ift, "bas Bolt" bauernb in Aufregung zu erhalten und gur Bach= famteit angufpornen, und ba felbft ein Demosthenes langweilig wirb, wenn feine furchtlofen perfonlichen Ungriffe ben Reig ber Nouheit verloren haben, fo werden bie "Sumphren-Bills" foließlich boch noch angenommen werden, ehe bie alten Gerechtfame ber hiefigen Stra= Benbahnen = Gefellichaften erlofchen. Höchstens werben Lettere in Unbetracht ber größeren Gefahr auch ein höheres Blutgelb gablen muffen. Gie tonnen Mus biefem Gebantengange heraus aber auch fabelhaft freigebig fein, wenn ihnen auf volle fünfzig Jahre das Recht zugesprochen wird, sich für jebe Fahrt Cents bezahlen zu laffen, benn biefes Recht ift mehr Millionen werth, als fich ein armer Bfennigfuchfer in feinen fühnften Traumen vorftellen fann.

Das "Bolt" tann fich über biefe Bu=

ftanbe taum beichweren. Die auch herr Altgelb herborhob, machen bie forrupten Bejetgeber gar fein Bebeim= niß baraus, bag fie bem Baterlande nicht aus Liebe gur Runft bienen. Sie prahlen öffentlich mit ihren frechen Erpreffungen, wie Bog von Berlichin= gen mit feinen Reiterfrudlein, ober wie ein Indianer, ber einem feindlichen Stamme bie befte Beerbe fortgetrieben In ihren eigenen Augen find fie ebenso wenig Spigbuben, wie Die "Helben" in Albanien ober Montenegro fich für gewöhnliche Schafbiebe halten. Denn ihre "Ronftituenten" bliden ja bewundernd zu ihnen empor und freuen fich, baß fie bon fo fchlauen Leuten ber= treten finb. Rur muß ber "Bubler" ein guterRerl fein, ber mit jebem Candftreicher eins trintt, möglichft vielen Bahlern einen "Job" werschafft und am Dantfagungstage große öffentlichellb= fütterungen veranftaltet. Ift es nicht allgemein befannt, daß mancher Alber= man ober Staats-Gejetgeber binnen wenigen Jahren bom armen Schluder jum reichen Manne geworben ift, ohne gu pflügen und gu faen, gu fpinnen und zu weben? Und fest biefe Rennt= nig ben betreffenbem Gauner in ber Ach= tung feiner Ditburger berunter? Reine Rirche ftogt ihn aus, fein Rlub fest ihm ben Stuhl bor die Thure, tein Ehrenmann weist feine Sand von fich. Begegnet er gumeilen einem liftigen Mugenzwidern ober einem verftanbniß= vollen Lächeln, fo tann er bas eber als Lob auslegen, benn als Tabel. Die tommt es ihm in ben Sinn, fich für ehr= los und verworfen gu halten, benn bie Gefellichaft läßt ihm burchaus nicht merten, baß fie ihn perachtet.

Bon ben Boltsichmeichlern wird bas' orgfältig verschwiegen, weil sich eine Berfammlung nicht in "Begeifterung" berfegen läßt, wenn nicht blos über Abweienbe, fonbern auch über die Theilnehmer felbit bie nüchterne Bahrbeit gefagt wirb. Wer in ber Politit bormarts tommen will, barf ben Bah= lern nicht in's Geficht fagen, baß fie bie Quelle aller Rorruption finb, unb baß ber Strom nicht über feine Quelle fteigen tann. Beifall finbet man nur, wenn man über bie Beftochenen und über bie Beftecher herzieht und fich bem berrathenen" Bolt als Rächer gur Berfügung ftellt. Jebe "Bewegung" hebt irgend Jemanben in Die Sobe. Und bas ift ber Sumor babon.

#### Gine neue Borrathszellen-Batterie.

In Stragenbahnfreifen in Bittsburg glaubt man, bag John G. Rively, Prafibent einer bortigen Strafenbahngefellichaft, die Frage bes Betriebes ber Strafenbahnen mittels in Borraths= gellen aufgefpeicherter Glettrigität gelöst hat. herr Riveln befigt jest ichon ben Ruf eines buchtigen Eletirotechniters und erfolgreichen Erfinbers, wenn er aber in Bahrheit bie Aufgabe, elettrifche Borrathszellen herzustellen, Die billig genug find und babei ben bon bem Strafenbahnbienft an fie geftell= ten Unforberungen voll entfprechen, gelöft hat, bann werben burch biefe Grrungenschaft alle feine bisherigen Leis ftungen bollftanbig in ben Schatten ge= stellt werben und er wird reichlichen Lohn finben für bie Gfabrige Arbeit, bie er angeblich auf bie Löfung bes Problems bermenbet hat. herr Rively ift biefer Tage bon einem Befuch in New York und Philabelphia nach Bittsburg gurudgetehrt und bat, wie er fagt, bon ber Reife bie Buficherung bon Rapital jum Betrage von fünf Millionen Dollars für bie Rugbarmachung feiner

gur Berftellung ber Borrathsbatterien große Fabriten errichten. Wenn auch in erfter Linie ber

Bunfch, für ben elettrifden Stragen= bahnbetrieb einen Erfat für Die ober= ober unterirbifche Stromguleitung gu finden, für herrn Ribely ber Sporn für feine Arbeit gemefen mar, fo befchrantt fich bie Unwendbarteit feiner neuem Borrathsgellen-Batterie feinesmegs auf Diefes Gebiet. Die Batterie tann im Gegentheil, wie ber Erfinder behauptet - und es liegt fein Grund bor, warum fie bies nicht lei= ften follte, wenn fie jene Aufgabe er= füllt - in Wohnungen und Bertftat= ten ebensowohl zur Lieferung von Licht und Barme, wie bon Triebfraft ber= wendet werden, wozu fie fich ihres geringen Umfangs, ihres großen Lei= ftungsfähigfeit und verhältnigmäßigen Wohlfeilheit wegen gang vorzüglich eignet - natürlich immer borausge= fest, bag bie über bie Erfindung machten Ungaben auf Wahrheit ruhen. Gine eingehendere Beschrei= bung ber Batterie tann hier nicht gegeben werben und ware auch nicht am Plage. Erwähnt fei nur, bag ber Strom burch eine gewöhnliche Dynamomaschine gestellt wird, daß cs nicht mehr als fünf Stunden bauert, bie Batterie zu laben, baß bagegen bas Wiederabgeben der Kraft sich auf fechs= undneunzig Stunden - alfo vier volle Tage - vertheilt. Durch bie Bermenbung bon Aluminium in ber Berftellung wird bas Gewicht ber Batterie be= beutenb vermindert, und eine Rively'= fche Batterie im Gewichte von 150 Pf. besitt bieselbe Leistungsfälhigfeit, wie eine 500pfilmb. Borrathszellenbatterie ber bisherigen Konftruttion. Roch arö-Ber foll ber Unterschied im Breife fein. benn eine folche Rively'sche Batterie von 150 Pfund Gewicht foll nur \$150 foften, mahrend eine gleich ftarte Batterie alter Konstruttion sich auf \$1000 und mehr ftellte.

Es mag ja fein, bag biefe Melbung wieder verfrüht ift, bas heißt, bag auch herrn Ribeln's Borrathszellen=Batte= rie noch nicht all' ben Anforderungen entspricht, die man an fie ftellen muß, und bie eine folche Berallgemeinerung bes Gebrauchs ber eleftrischen Rraft gu Beleuchtungs= und Beiggweden und gur Arbeitsleiftung in Privatwohnungen und fleinen Bertstätten, wie sie ben "Elettrigitätsichwärmern" borichwebt, gur Bedingung macht. Aber wenn ber Pittsburger Technifer noch nicht bas Biel erreichte, fo hat er boch mohl einen bebeutenben Schritt auf bem Wege ba= bin gethan und bie Bewigheit erhartet, daß man noch - un'd zwar in abfeh= barer Beit - babin tommen wird, bag rugende und ichlecht brennende Defen für bie Sausfrauen, Solzhaden und Rohlentragen für bie Berren ber Schöpfung ju ben überwundenen Bunften gehören.

Und wenn man biefe ichone Zeit auch noch ber Butunft gonnt, fo burfen wir boch hoffen, die "Trollen=Car" mit ih= rem über bie Stadt verbreiteten Spin= nennet bon Leitungsbrähten burch "Attumulatoren"=, "Borrathszellen"= ober "Storage Battern"=Bagen ieber mable Die Bezeichnung nach feinem Befchmad - verbrängt gu feben.

## Rommen gur Pferdejagd.

Mus England tommt die Rachricht, baß eineUngahl großbritannische Rimrobe beichloffen haben bei Beginn bes fuche zu beglücken und fich im Beften ber Pferbejagd zu widmen, bas heißt wilde Pferde ju ichiegen. Bon biefen Thieren gibt es namlich, wie wir von ben englischen Jägern erfahren und wie biefen bon irgend Jemanbem, ber es miffen muß, berfichert murbe, hiergu= lande die schwere Menge. Nicht weni= ger als rund zwei Millionen wilbe Ginhufer follen auf und awischen ben Ber= gen Utahs umbergaloppiren und fie find bort gu einem fo gefährlichen Bemeinichaben geworben, bag bie friedli= chen Bürger jener Gegend fich ihrer faum gu erwehren miffen und jebe Sil= fe, die eine Berminberung ihrer Bahl perspricht, mit Freuden begrüßen mer-

Es gab einmal - nach ber "wahr= haftigen" Mittheilung, ber biefe Reuigfeiten enbnommen find - eine Beit, ba man auf ben Farmen ober "Ran= ches" bes fernen Beftens ber Pferbe= aucht eben fo viel Aufmertfamteit ichentte, wie bem Aufziehen bon Rinbern, Schafen u.f.m., und ba bie Bfer= be für fo werthboll erachtet wurden, bag ber Pferbebiebftahl für ein weit Schlimmeres Berbrechen galt als ein Mord und unweigerlich mit bem Auffrüpfen an bem nächften Baum ober, wo ein folder natürlicher Galgen nicht gur Sand mar, mit bem erbarmungs= lojen Durchlöchern bes Billain" geahn= bet murbe. Das ift aber - immer nach jener englischen Darftellung jett gründlich anders geworben. Die Elettrizität und das Jahrrad haben bie Pferbe werthlos gemacht, fo bag fein Mensch fie mehr will, und babei haben fie fich bermagen vermehrt, bag fie, wie gefagt, jum Gemeinschaben wurden, fo bag ber Mann, ber fich ein paar hundert oder taufend Pferde zu= fammentreiben und damit burchgehen würde, Aussicht haben mußte mit einem Sig im Bunbesfenate beglüdt gu merben.

Bei folder Sachlage ift es nicht gu verwundern, daß fich bie fportliebenden Engländer entschloffen haben, einmal ihre allfommerlichen Glephanten=, Lo= wen- und Tigerjagben in Afrita und Ufien, die burch bie Gewohnheit für fie ja fcon reiglos geworben fein muffen, fahren zu laffen und es einmal mit ber Pferbejagd im ameritanischen Westen gu berfuchen. Es tann aber auch fein, baß wewiger ihre Sportluft als ihr Mitgefühl mit ben unter bem Pferbeüberfluß leibenben Westamerifaner ausschlaggebend war ober auch endlich, bag bie Ausficht auf bie Senatoren - Burbe fie berleitete. bah bie Strafenbahn-Gefellichaften Grfindung mitgebracht. Die gu bil- Die biefen Beilen gugvunde lie-

englischen Blattes läßt fic eines leider über biefen Buntt nicht aus, und man geht wohl am ficherften, wenn man annimmt, bag man es hier mit einer Berquidung von aufregunglies benber Sportluft, driftlichem Mitgefühl mit ben Leibenben und erflärli= chem Chrgeig gu thun hat; bas ent: fpricht ja auch gang bem englischen Charafter. Auf jeben Fall aber fom men bie guten, fportliebenben Englan: ber, um in ben Felsgebirgftaaten Pfer= be zu ichießen - baran fann nach ber Bestimmtheit ber Melbung gar fein 3meifel fein. Und auch bann gwei= feln wir nicht, bag fie in ber Durch: führung ihres menschenfreundlichen Planes Aufregung Die Bulle und Fulle finden werden Unfre wefflichen Bruber find bantbar und ertennilich, fie werden icon bafür forgen, bag ben enalischen nimroben bie Pferbejagb nicht langweilig wird.

pen zweiräbigen Schubfarren, auf be-

nen außer und neben Menichen Die

ichwerften Laften, oft ber gange Saus=

rath, zuweilen auch Schweine befor=

bert werben, die gut gehaltenen Stra-

Ben ber europäifchen Rieberlaffungen

arg mitnehmen, fo hatte ber aus Gu=

topaern und Chinefen gemischte Ma=

giftratshof am 6. Januar Die Berord

nung erlaffen, baß Die Steuer auf Die-

fes Beforberungsmittel bon 400 auf

600 Rafch (bie landesübliche Rupfer=

munge) gu erhöhen fei, um ben Bertehr

mit biefen Rarren eingufdranten. Diefe

Berordnung follte am 6. April in Rraft

treten, und Die Bermuthung liegt nahe,

baß fich gegen fie Diefe Bewegung ge-

richtet hat. Bei bem geringen Berdienst bieser Karrentulis — für eine Fahrt

erheben fie nur ein paar Rafch --

bedeutet Diefe Steuererhöhung immer-

hin eine in Betracht zu giebende Schmä-

lerung ihres Ginfommen, und ba ge-

gen 250,000 Chinefen in ben fremben

Nieberlaffungen wohnen, fo fann biefe

Die Allgemeinheit betreffende Dagregel

febr mohl eine Voltsbewegung gegen

Die Bermaltung Shanghais, ein

einzig baftehendes und bortrefflich ein=

gerichtetes republitanisch=tosmopoliti=

iches Gemeinwefen, in bem alle fteuer=

gablenben fremben Bürger Stimme

haben, hat, um einem Aufruhr begeg=

nen gu fonnen, nicht nur eine gegen

600 Ropfe ftarte Boligeimacht, fon=

bern auch ein Freiwilligenforps ein=

gerichtet, in bem ber große Raufmann

einträchtiglich und neben feinem Lehr= ling bie Buchfe schultert. Das Rorps

besteht aus Ravallerie, Infanterie, Ur=

tillerie und Pionieren, wird bon Ma-

jor Donald Madengie befehligt und

alljährlich von einem höheren Diffigier

ber englischen Bejatung Sontongs be-

Frühjahrsparabe pflegt in ber Regel

ber Infpetteur Die beutsche Rompagnie

ber Truppe als Mufter hinguftellen,

fobak unfere Landsleute in Changhai

auch in militarifcher Sinficht ben Ruf

ber nation aufrechterhalten und ber-

treten. Rommanbeur ber beutichen

Rompagnie ift gegenwärtig Berr S.

Bed. Sie gablt 44 Mann und hat erft,

wie bei biefer Belegenheit erwähnt fei,

bor Rurgem eine neue Uniform ange=

legt, bie, besonders ber buntelblaue

Baffenrod, mit einer Reihe Anopfe,

rothem Rragen und Aufschlägen, bem

heimischen Borbilbe entlehnt ift. Es

icheint nicht, bag bas Freiwilligen-

forps genöthigt gewesen ist, diesmal

bon der Waffe Gebrauch zu machen.

Die Stlaverei in Canfibar.

Daß die englische Regierung sich end=

lich bagu entschloffen bat, bie Stlave=

rei in Sanfibar und Bemba abgufchaf-

fen, ift hauptfächlich ber Jahre langen

Agitation ber "Gefellschaft gum Schu-

be ber Gingeborenen" gu verdanten. Formell erfolgt bie Aufhebung ber

Stlaverei natürlich burch ein Detret

bes unter englischem Protettorate fte-

henben Gultans bon Sanfibar, allein

in Wirklichkeit ift bie britische Regie=

rung bafür berantwortlich, bag bie

Magregel nicht ichon langit ausgeführt

morben ift Bon ben 210,000 Gin-

wohnern bes Protettorats Canfibar

find jest noch 140,000 Stlaven. Die

Rechte ber Stlavenbesitzer über ihre

Rebsweiber bleiben unberührt, außer

wenn bie Freilaffung berfelben wegen

graufamer Behanblung berlangt mer-

Chefrauen angefehen werben. Für bie

Freilaffung ber Stlaven wird bie Re-

gierung bon Sanfibar ben Befigern

berfelben Entichabigungen gahlen, aber

Die betreffenden Unfpruche muffen bon

bem General Gir 2. Mathems, bem

englischen Befehlshaber ber Golbaten

bes Gultans, beftätigt werben. Wenn

bie Regierung nicht im Stanbe fein

follte, die nothigen Summen aufzu-

bringen, wirb, wie man glaubt, bie

englische Regierung Silfe leiften. Man

ift in England ber Unficht, baf bie Be-

ftimmungen in Betreff ber Entichabi=

gung und ber nicht-Ginmifchung in

Die harems die grabifden Stlavenbe-

figer mit ber neuen Dagregel ausfoh-

nen werben, gumal fie eine viel grund=

lichere Reform erwartet haben. Außer=

bem foll bas lette Bombarbement bie

Araber fehr eingeschüchtert haben. Doch ,

fürchtet man, daß ein großer Theil ber

Relfenernte unter ben neuen Rerhalt-

niffen nur ichmer wird eingebracht mer-

ben fonnen, mas wieberum gu einer

Berminberung ber Ginnahmen ber Re-

gierung von Canfibar führen murbe.

Ein englisches Blatt, bas "Daily Chro-

nicle", meint, es fei mußig, von ber 216=

icaffung ber Sausstlaverei in Canfi-

bar gu reben, mabrend bie Chartereb

Company in ihrem Gebiete 3mangsar-

ichwarzen Raffen burch Spirituofen

vergiftet und mit ber Beitiche regiert

murben. "Es gab eine Zeit und es ift

nicht fo lange ber, wo Rachrichten über

folde Miffethaten einen Stumm ber

Entruftung erregt hatten. Allein Guere

mobernen 3pniffer-Liberale und To-

ries, welche in gleicher Weife ber merth-

loseften Art von Imperialismus bulbi=

gen - fcheinen gu glauben, bag bie

Schwarzen einfach nur bagu ba find,

um als Material für unfere induftriel=

len Unternehmungen verbraucht gu

werben." Solche Innifer gibt es leiber

Lotalbericht.

Bief fich rabern.

John Shepard aus Jadson, Dich.

ein 60jähriger Mann, ber in ben Re-

paratur=Wertstätten ber GrandTrun!=

Bahn beschäftigt gewesen ift, warf sich

gestern in ber Rabe von Bincennes

Lebensüberbruß gefucht hatte.

auch außerhalb Englands genug.

beit zu 3mangslöhnen einführe,

Bei Diefer eigenartigen

bie Fremben beranlagt haben.

#### Bern- und Schnellphotographie.

Seit ber Erfindung ber fogenannten Schnellphotographie hat Dieje Runft vielfache technische Bermenbung gefunben. Go bebient man fich ihrer lett= hin auch in ber Rriegstechnit. fannt find feit langerer Zeit u. U. Die Aufnahmen fliegender Geichoffe gur Untersuchung ber balliftifchen Bor= Rurglich hat man auch ben Rudftog photographisch fixirt, ben eine Waffe mahrend ber Muslofung bes Ge= schoffes bollführt, und baburch wichtige Einblide in Die Ronftruttionsbedin= gungen ber Gewehre erhalten. Befonbers bebeutungsvoll auf bem Bebiete erscheint die neuerlich vollzogene Bereinigung ber Telephotographie (Fern= photographie) mit ber Schnellphoto= graphie. Die Telephotographie er= möglicht es, burch Ginfügung eines Db= jeftibs für große Entfernung in bie Dunteltammer bes Apparates, ferne Gegenstärbe fohr vergrößert aufzuneh= men. Go murbe beifpielsmeife bie Montblancgruppe aus einer Entfer= nung von 70 Rilometern mit 35facher Bergrößerung photographisch bargeftellt. Die Fernphotographie konnte als beftes Beobachtungsmittel im Rriege bienen, wenn es gelange, bom Ballon aus Aufnahmen zu machen. Das war bisher nicht möglich, weil telephotographische Figirungen längere Zeit bedurften, und die Schwankungen bes Ballons ein gutes Bilb berhindern. Das ift jest übermunden und man bermag thatfächlich auch aus freier Luft Gegenstände aus Entfernungen bon 30 Rilometer im Augenblid auf bie photographische Platte zu bannen.

### Der Mufftand in Schanghai.

Mus Changhai, bem bebeutenbften Safen Chinas, wo bie gahlreichen fremblandischen Ansiedler am Ufer bes Whampe eine mit allen Errungenichaften ber Reugeit ausgestattete Stadt geschaffen haben, tam bor Rurgem Die Melbung, daß bort am 5. April ein Aufstand gegen die Fremben ausgebrochen fei. 5000 Rubis haben, über Die erhöhte Befteuerung erbittert, bie am weiteften flufaufmarts gelegene frangöfische nieberlaffung bejett, und erft nachdem bas Freiwilligenforps aufge= boten war und bie im Safen liegen= ben Rriegsichiffe Truppen gelandet hatten, gelang es ber Polizei, bas frangofische Settlement gu faubern und hie Ruhe mieder herzustellen. Ga scheint fich alfo um eine recht ernfte Bewegung gehandelt zu haben, aber man erfährt burch bie furge telegraphifiche Melbung nicht, burch welche Urt ber Steuerer= bebung bie fonft fehr willigen dinefi= ichen Arbeiter fo erregt morben find, baß fie fich gur Emporung haben bin= reißen laffen. Man ift baber auf

Bermuthungen angewiesen. Die Stimmung ber Rulis in ben chinefischen Safen war, wie fich oftchi= nefischen Zeitungen entnehmen läßt, be= reits feit einiger Beit baburch gereigt, bag infolge ber Errichtung einer tai ferlichen Boft bie Mehrgahl ber Privat= poften eingegangen und infolge beffen eine Angahl Rulis beichäftigungsloß geworden waren, ihre Bahl ift jedoch nicht fo groß, daß sie einen folchen Aufruhr in's Wert fegen tonnten. Da= gu find nur bie große Maffe ber Sa= fenarbeiter und por allem Die Chinejen imftanbe, Die in ber Beforberung ihrer Mitmenichen, pon Guropäern wie Chi= nefen, ben Lebensunterhalt finden, also bie Rulis, Die fich bor bie aus Japan eingeführte Jinriffcha, ben ele= ganten "Mannerfraft-Wagen", ober bor bas "Wheelbarrom", bie einfache, nur bon Gingeborenen benutte Schub= farre fpannen. Die Bahl ber in Shanghai Drofchtendienfte verfebenben Jinrifschas beträgt 3000 bis 4000, und bie jener Schubkarren über 4000. Da nun besonbers biefe plum=

## Grosse Schwäche. Unfähig zu gehen und kaum

fähig zu sprechen - Lange Zeit Invalide gewesen-jetzt kraftig und gesund.

Lich halte es für meine Pflicht, die guten Eigen schaften von Hood's Sarsaparilla zu bezeugen. Lange Zeit hindurch war ich ein Invalide und unfähig zu gehen, weil ich soschwach war; ich konnte kaum sprechen. Ein Freund erzählte zir von Hood's Sarsaparilla, und ich fing an, einzunehmen. Nach Gebrauch von sechs Flaschen konnte ich aufrecht im Stuhle sitzen und konnte sprechen, so dass mich jeder deutlich verstehen konnte. Ich fuhr mit dem Gebrauch von Hood's Sarsaparilla fort, bis ich auf der Farm umhergehen konnte. Hente bin ich kräftig und gesund, und kaun meine Tagesarbeit ebensog ut verrichten, wie irgend ein Anderer. Die vorstehenden Thatsachen können durch viele Leute hier in der Nachbarschaft bewiesen werden, die meinen Zustand kanuten. Ich hoffe, dass Andere, die ebenso zu leiden haben, wie ich es hatte, sich durch meine Erfahrung veranlasst fühlen werden. Hood's Saisaparilla zu probiren. Ich bin überzenett, dass es das beste Blutreinigungsmittel der Welt heutigen Tages ist." William A. Tuallen, Elnora, Judiana.

## nje Sarsa wird bei allen Apothekern verkauft. Preis \$1.00,

sechs für \$5.

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

Umzugs : Motiz.



... Die ...

## **ILLINOIS TRUST & SAVINGS BANK**

wird an oder ungefähr am 1. Mai 1897 nach ihrem neuen Gebäude, Mordoft-Ede La Salle und Jackson Str., umziehen.

#### Entruftete Bürger.

In Battery "D" findet eine gewaltige Proteftversammlung gegen die humph= rey=Bill ftatt.

Wenn geftern Abend bie 29 Staats: Senatoren, Die für Die verhafte gum= phrey-Bill gestimmt, in ber gewalti= gen Broteft = Berfammlung in Battern "D" jugegen gemefen maren, fo murbe es ihnen flar geworben fein, welch' eine verächtliche Meinung bie Bürgerschaft Chicago's von ihnen befigt. Sie würben Borte ju horen befommen haben, wie fie felten fo heftig in einer öffent= lichen Berfammlung fallen, brand= martte boch fogar ein Diener Gottes die Legislatoren als "bestechliche Schurfen und Berrather an bem Bolt, benen bas Geblimmfte gugutrauen fei." Und ebenfo wurden ben Strafenbahn= Magnaten bie Ohren geflungen haben, falls fie geftern Abend ben Rebnern zugelauscht, die auch ihr vamphrartiges Gebahren ungeschmintt verurtheiltenbaß fie ber Burgerichaft aus bem Bergen gesprochen, verrieth gur Genüge ber nicht enbenwollende Applaus der gewaltigen Maffenversammlung. Schon lange bon 8 Uhr mar ber ge=

räumige Waffensaal von entrufteten Burgern bicht befest. Auf ber Blatform bemerfte man unter Unberen ben Er-Gouverneur Altgeld, Die Albermen Sarlan, Rector, Mabor unbBallagher, weiterhin Prof. Sill, G. A. Schilling, S. S. Fitch, S. S. Tuthill, Hont King M. Winne u. f. w. Un ben Galleries Bruftungen waren Schilber angebracht, auf benen die Ramen berjenigen Gena= toren aus Chicago und Coot County ftanben, welche für die humphren=Bill geftimmt. Diefe gwölf Berrather im Senat heißen: Geo. D. Anthony, Solon S. Chafe, Charles S. Cramford, Daniel F. Guerley, Edw. J. Dwyer, B. B. Figpatric, John Humphrey, Fred. Lundin, John J. Morrison, G. M. Netherstrom, Wm. J. O'Brien und

Wm. Sullivan. Alderman Fitch führte ben Borfit in ber Berfammlung. Er verlas querft ein Entschulbigungsschreiben bes Mayors, ber gu feinom eigenen Bebauern leiber verhindert war, gu erfcheinen, ba fein Urgt ihm thunlichsteRuhe anempfohlen. 3m Uebrigen wiffe ja bie Berfamm= fung, wie er, ber Manor, ber Sum= phren-Bill ebenfalls auf's Beftigfte opponire. Rev. Jentin Llond Jones murbe fobann ber Berfammlung als ben tann; auch follen fie fortan als erfter Redner vorgestellt. Denfelbe gei= kelte in ber ihm eigenen scharfen Beife bas unmännliche Sanbeln jener zwölf Genatoren, Die um fchnoben Dam= mons halber gu Berrathern am Bolte geworben feien, boch murben fomohl fie. wie auch Derjenige, ber fie bestochen,

ihren Lohn bereinft empfangen. Gr=Gouverneur Altgelb murbe mit unbeschreiblichem Jubel empfangen, als er die Bubne betrat, und raufchen= ben Beifall zollte man auch feinen Borten. "Rorruption ift biergulande ichon eine ftebenbe Ginrichtung gewor= ben", meinte Berr Altgelb im Berlaufe feiner Rede, "ja, es ift fcon fo weit getommen, baß Jeber, ber fie befampft, als ein Feind ber Gesellschaft bezeichnet wird. Der Bubel allein bermag etwas gu erreichen, doch find in erfter Linie für jene schmachvollen Buftanbe bie Burger berantwortlich gu halten, bie fich bei jeder paffenben ober unpaffen= ben Belegenheit mit ihrem Patriotis= mus bruften und bann im nachiten Moment Die Legislatur gur Erreichung ihrer egoiftifchen Motive beftechen. Ronnen wir biefen Schachern nicht Ginhalt bieten, fo wird es mit unferer Republit fchnell bergab gehen." Much Alberman Sarlan hielt eine begeiftert aufgenommene Rebe gegen bie hum= phrey-Bill und rieb namentlich auch bem "Baron" Derfes gang gehörig ben Rümmel. "Jener Mann", ertlärte er unter Unberem. ber in Benniplbanien bie Buchthausuniform trug und ein Boarber bes Staates mar, weil er fich gegen beffen Rriminalgefege vergangen hatte, befigt bie Ruhnheit, uns in Chicago Borfchriften ju machen und fich eine Spothet auf unfere Rinder und Rinbestinber gu fichern."

Die von bem Romite vorbereitete Refolution, worin alle bie Legislatoren, bie für bie Sumphren-Bill geftimmt haben ober noch feimmen follten, Berrather genannt werben. fanb unter großem Beifallslarm Unnahme.

\* Ber beutiche Arbeiter, Saus- unb Ruchenmabchen, beutsche Miether, ober beutiche Rundichaft wünscht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Una geige in ber "Abendpoft".

Lefet die Conntagsbeilage ber Abendpoft

Frei für fowade Manuer. Jon verte jur jamage Mannter.
Ich werde jedem Rann foftufrei eine Proft ber Geimittet seinen, die mir die volle Manneskraft wiederhetgestell baken, nachdem alles andre lehle gesplogen dertunt der Arbeit beiter mis dasten big dan Bertiuk der Arbeitaft, Manyet an gesschiedenlicher Statk, nerolfer Schwäde und nächtlichen Erglich und wird Sie schafe hellen. Sie Umpen erglichen und wird Sie schafe hellen. Sie Umpen er ihr die für die Englich und wird Sie einge bertie, da beie nicht wieder erschein mas. Ran schieft eine Briefmark wieder erscheine mas. Ran schieft eine Briefmark de, Morche: Carl J. Walter, 143 Majonie Temble. Kalomens. Mich. Abenue und 83. Strafe unter bie Raber eines Buges ber Chicago & Gaftern Minois-Babn und fand auf biefe Beife ben Tob, welchen er aus

### Collen Entimadigung erhalten.

In Richter Winbes' Abtheilung bes Rreisgerichts wurde geftern einem ge= wiffen John T. Connell eine Enticha= digung von \$2250 zugesprochen, welche bie Bullman Balace Car Company gu bezahlen haben wird. Connell mar als Grobschmied bei befagter Gefellichaft angefiellt gewefen und hatte im Sahre 1892 bei ber Arbeit in Folge eines

Unfalles ichwere Berletungen erlitten. Bor Richter Neeln murbe geftern ber Apotheter Niaac Spat von ber Beft Chicago Avenue bagu berurtheilt, an ein fechsjähriges Madchen, Ramens Mary Rvenig, eine Entichabigung in ber Sobe bon \$1500 gu gahlen. Bei bem Prozeg war bie Rlagerin burch ihren Bater Fauc Roenig vertreten. Rach beffen Musfagen litt die tleine Mary por längerer Zeit an einer Mugenentzundung, und ber Sausargt berfchrieb ihr ein Regept, welches in ber Apothete bes Bertlagten angefertigt wurde. Dort foll aus Berfehen Rarbol fäure zu dem Rezept verwandt worden fein, und bie Folge mar, daß bas arme Rind auf bem rechten Auge erblindet ift. - Die Forberung ber Rlagerin hatte auf \$25,000 gelautet.

#### Qury und Reu.

3m Fort Sheriban tritt am 23. Upril ein boberes Rriegsgericht gufam= men, boch hat bisher noch nicht ermit= telt werben fonnen, welcher Offizier fich por bemfelben gu berantworten haben

\* Profeffor v. Golft, beffen Rudtehr nach Chicago für gestern in Aussicht geftellt worben mar, hat nicht tommen tonnen. In New York, wo er burch bie Erfrantung feiner Tochter festgehalten worben war, ift nun auch er felber wieber erfranft, und ob er je wieber im Stanbe fein wirb, fein Lehramt an= gutreten, ericheint fehr ungewiß.

\* Frau Chamberlain bon Rr. 268 Minois Strafe hat ber Polizei ge= melbet, bag ihr achtjähriges Gohnchen geftern bon einem Unbefannten bom Sofe ber Sonne-Schule fortgelodt und in einem gefchloffenen Bagen entführt worden fei. Frau Chamberlain ift ber Unficht, bak bie Entführung bas Bert ihres bon ihr getrennt lebenben Gatten ober einer bon biefem beauftragten Person gewesen ift.

Leset die Sonntagsbeilage der Abendpo

## Todes-Angeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, daß nier lieber Freund deurt Fröch im Alter von 37 jahren nach turzem Leichen gestroben ist. Beerdigung ndet morgen, Donnerstag, den 22. April, Nachmittags

MCVICKERS THEATER. Denifdie Porfiellungen. er größte Rem Porter Erfolg ber Caifon Borfeste Bode. - Jeben Abend. Gaftipiel ber berühmten und einzigen

LILIPUTANER in bem grogartigften Ausstattungsftud: Die Infligen Tramps."

3 große Ballete. Berrliche Szenerien. Beinberbare Roftume. Reue Gifette. Blenbenber Glang. Neue Effette. Blendender Clanz. Matinece: Mittwoch und Zamftag. ReferbirtEuch EureSige imBoraus. Sige jeht zu haben.



\$7.00



219-221 O. North Ave.

## Kaltwasser-Kur

(Kneipps System) Elektrizität, heilgomnaflik, Maffage. Erfolgreichte Behanblung für alle Kerbenleib enschwäde) und deren Begleiserscheinungen, afte Blutbildung und Sirulation, alle rhem teihen meh Wertrümmungen.

Madsen's Institut, 9. Gtod, Chiller,Gebaube OS RANDOLPH STR

Roch immer will es nicht gelingen, ber Rothlage in Britisch = Inbien herr gu werben. Allen Unftrengungen gum Trop nimmt bas gwiefache Unheil, bas Englands werthvollfte Befigung nun fcon feit einem viertel Jahr und langer beimfucht, immer größeren Umfang an und spottet ber verspäteten Rettungsversuche, Die jest bon ben Behörben ber Colonie und bes Mutterlanbes angestellt werben. Im Borbergrunde bes Interesses halt fich die Beulenpest, Die Indiens blu-hendste Handelsstadt völlig qu entooltern broht. Zausenbe find ber un= heimlichen Rrantheit jum Opfer ge= fallen, und hunderttaufende haben bie gefährbete Stabt verlaffen, in ber nun Sandel und Manbel fläglich barnie= berliegt, fo bag lange Jahre ange= ftrengter Arbeit bagu nothig fein werben, bie ungeheuren Berlufte an Gelb urb Gelbesmerth wieber einzubringen. Die letten Telegramme, fowie Die inbischen Blätter, bringen allerdings bie erfreuliche Nachricht, daß in Bomban felbft bie Seuche ihren Sobepuntt überschritten zu haben scheint. Rach= bem im Februar fäglich amischen 80 und 140 Tobesfälle unter ben Beftfranten borgetommen waren, zeigt fich jest eine beutliche Abnahme, jebenfalls eine Folge ber nun endlich mit einiger Thatfraft bewertstelligten Absperrung. Indeffen scheint bie Berminberung ber Erfrantungsfälle in ber Stadt felbft nur auf Roften ber Borftabte und ber benachbarten Safen und Binnenort= fcaften möglich ju fein. Denn in Mung, ber Commerrefibeng ber Regie= rung von Bomban, verdoppeln sich bie Falle, und in Kuratschi, bem mit Bomban in lebhaften Vertehrsbeziehungen stehenden Safen an der Indusmunbung, find icon in ben wenigen Wochen seit bem bortigen Auftreten ber Peft von 1035 Fällen 954 töbtlich berlaufen. Chenjo tommen aus Gma= bar an ber Rufte bon Belutichiftan und ben Safen bes perfifchen Meerbu= fens beunruhigende Nachrichten. Boll Sorge und Bergweiflung finnen nun Regierung und Bolt, Aerzte und Laien auf wirklich erfolgreiche Mittel gurBefämpfung ber ichredlichen Plage. Die größten Dienfte haben babei auslanbifche Fachmanner geleiftet; fo bie Sang= ober Salbfrangofen Safftine, Perfin und Santin, benen werthvolle ärztliche Erfahrung bon ben chinefi= ichen Safen und Frangofifch = hinter= indien gur Seite fteht. Befonbere Aufmertsamteit findet aber bie 216= handlung unferes Landsmannes, Dr. B. Scheube über Beulenpeft, Die bon ber "Calcutta Gazette", bem Amts= blatte Bengalens, mitgetheilt wurde. Sanitätsrath Scheube mar früher in Japan thatig und hat große Erfah= rung über Tropenfrantheiten in einem wohlbefannten Sanbbuch niebergelegt, bem bie Regierung Bengalens bas gründliche Capitel über pestis bubonica entnommen, bementsprechend fie ihre neuen Beftimmungen gur Abwehr der Seuche getroffen hat. So lange die Beilferumverfuche, bie auch hier nach bem Spftem von Behring, Pafteur und Roux Aussicht auf Erfolg zu bieten fcheinen, nur in fleinem Makftab porgenommen werben fonnen, muß fich bas gange Borgeben auf Absperrungs: portehrungen beschränten, bie jeboch nur wirtfam fein tonnen, wenn fie mit militärischer Rudfichtslofigteit burch= geführt werben. Bisher ließ man 3. bei ber aratlichen Unterfuchung ber Gifenbahnreifenben auf ben Salteftel-Ien in ber Rabe verfeuchter Blage bie Fahraafte 1. Claffe ziemlich unbehel= liat, und auch bie Untersuchung ber ibrigen Reisenben tonnte aus he ftimmten Grunben nur formlich unb mehr ober weniger werthlos fein. Da bie Incubation ber Peftfeime bis gu fieben Tagen bauert, fo tann ein Reifenber, ber ben Rrantheitserreger fcon in fich trägt, bequem bas gange Land in allen himmelsrichtungen burchfahren, gahlreiche Mifreifenbe anfieden und bie Rrantheit fcblieflich an einen bisher feuchenfreien Ort tragen, ohne bag bie Sanitätscontrole, foweit fie fich aufBahnhöfen überhaupt burchführen läßt, ihn borber unschäb= lich zu machen im Stanbe mare. Denn bo bie örtlichen Rennzeichen ber haßlichen Rrantheit mit benen gewiffer fpecifischer Infectionen übereinstimmen, fann bei ber Abneigung ber Reifenben, fich folder Untersuchung gu unterziehen, bon einer wirtfamen Ueberwachung ber Bahnzuge gar feine Rebe fein. Jest foll nun baber allen Ernftes baran gegangen werben, Bom= ban militärisch volltommen abzusperren und auch Calcutta, bas bei bem großen Bertehr amifchen beiben Sauptftabten ber Gefahr ber Unftedung am meiften ausgesett ift, mit einem großen Lager ju berfeben, in bem alle Untommlinge eine achttägige Quarantane burchmachen follen, ebe fie bie Stadt betreten burfen. Auch gegen bie Berichleppung über Gee fol-Ien Borbeugungsmagregeln getroffen werben. Befanntlich leben bie fremben Safen in fteter Ungft bor bem Ericheinen bes unbeimlichen inbischen Gaftes: überall hat man ftrenge Quarantane verbangt über alle Berfünfte aus peftverbachtigen Safen. Aben. Port Saib, Malta, Marfeille, Cabia überbieten fich in ftrengen Borfcbriften, von benen ja neulich bas Schiffsfungenfoulfdiff "Gneifenau" in Cartageng auch einen Borgefchmad befam. Abren Beforeniffen guliebe ift bie 216-

ber inbifd . mohammedanifchen Bil. ger beftimmt, mogegen fich allerbings biefe Stadt in erbittertem Notenwechs fei mit bem Bicefonig ju wehren fucht. Mit nicht geringeren, ebenfalls immer wachsenben Schwierigteiten bat bie Regierung bei ber Linberung ber hungerenoth ju thun. Schon jest glaubt ber Statthalter ber Rorbweffprovingen, Gir Unibony MacDonnell. biese Theuerung als bie größte bes Mabrbunberts bezeichnen au muffen,

fahrt ber Mettabilger aus Bomban

und Raratichi unterfagt worben unb

bafür Mabras jum Ausgangspuntt

und gang allgemein wird bon ben in bifden Blättern bie Auffaffung vertreten, daß bie schwerften Zeiten noch be= porftehen. Obwohl bas große Unterftugungswert in England icon über \$2,000,000 erzielt hat und immer meiter milbe Gaben gufammenbringt, obwohl bie Regierung im Befit ber gro-Ben Gummen ift ober fein follte, bie feit bem Berficherungsgefes bon 1877 (Indian Famine Relief Infurance Act) zu \$3,375,000 jahrlich einkom= men und feitbem nur zweimal angegriffen murben, fcminben bie Belbmittel außerorbentlich rasch. Ueber= bies gibt es icon jest hunberttau= fenbe, benen taum gu helfen ift. Es find bie großen Gruppen ber Bhabra, bas heißt eigentlich ber Gewaschenen und Rafirten, worunter man bie anftanbige Mittelflaffe berfteht, bie nie und nimmer aus öffentlichen Mitteln Almosen annehmen wird, und ber Parbanifchin, ber "hinter bem Borhang figenben", bas heißt ber Frauen und Madchen, die fich nie fremden Augen zeigen burfen. Rur mer unter ftrenggläubigen Sindus und Moslem gelebt hat, fann fich einen Begriff ma= chen bon ber Sarinadfateit, mit ber auch in bringenber Gefahr bie beftge= finnten Annäherungen Andersgläubi ger zurückgewiesen werben. Unter fol= chen Umftanden und unabwendbaren Erschwerniffen tann man fich nicht wunbern, wenn bie Schilberungen, bie aus Berar, ben Centralprovingen unb bem Banbichab an bie Deffentlichteit gelangen, immer bufteter werben unb auf eine Zeit ber jammervollften Roth für einen großen Theil Britifch = 3n= biens vorbereiten. Gin Lichtblid ba= bei ift bie rege Opferfreudigfeit, Die eingeborene Fürften und Ranas bei ber Unterstützung ber amtlichen hilfsverfuche bethätigen. Aber auch die Theil= nahme bes gangen ungeheuren Landes wird bas Unheil nicht abwenden ton= nen, bas biefe boppelte Beimfuchung über Inbien bringen wirb.

#### Macedonien und Gpirus.

Wie gur Beit bes letten Ruffifch= türkischen Kriegs von 1877 und 1878 und bes oftrumelifchen Staatsftreichs bom Ceptember 1885, broht ein Daffengang zwischen ben Griechen und ben Demanen. Traten auf bem Berliner Congres von 1878 und ber 1880 eben= falls in ber beutschen Reichshauptstadt abgehaltenen Conferenz die West= machte für bie nationalen Unsprüche bon Neu-Hellas mit ansehnlichem Schlugerfolg in die Schranten, mar Ende 1885, wo ein ftartes türfisches Corps an ber oftrumelisch=bulgari= ichen Grenze aufgeftellt war, bei ber faft bollig gleichen Starte ber türti= den und griechischen Streitfrafte im Westen ein Feldzug für bie hellenische Sache feineswegs aussichtlos, fo hat sich die ganze politische wie militärische Lage in Diefem Frühjahr für Die Griechen berichlechtert, benn feine Groß= macht steht auf Seiten bes Ronigs

Trot allebem läßt fich nicht vertennen, daß die Erwerbungen von 1881 ben Griechen eine befonders im Weften gunftige Nordgrenge berichafft, und baß bie neuen herren Theffaliens alle perfijabaren Mittel aufgehoten haben. um burch Unlage von Gifenbahnen und Runftstraßen nicht nur bie ihnen qu= gefallenen Gebiete volkswirthschaftlich zu erschließen, sonbern fie auch in ftrategisch bortheilhafte Aufmarich= räume umzuwandeln. Nothwehr veranlagte bie Sohe Pforte, bem Rach= bar auf biefem Gebiet zu folgen, boch gelang es ben Türken nicht, hier gleis chen Schritt mit bem betriebsamen Gegner zu halten.

Die beiben Bahnen Bolos-Beleftis

nos-Trittala=Ralambata und Volos= Lariffa gestatten ben Aufmarsch ber Griechen in Theffalien; ein mittlerer Tagesmarsch genügt, um bon ben Endpuntten biefer Schienenftragen Die türfifche Grenge gu erreichen. Die noch fehlenbe Berbinbung zwischen ben theffalischen Bahnen und ber Landeshauptstadt, von ber nach Guben bas peloponnesiische Bahnnet ausstrahlt, ift zwar ein fühlbarer Mangel, fann jedoch nur durch Ausnugung bes Wafferwegs von Chaltis burch ben Canal von Atalanta und Oreos nach bem Golf von Volos theilweise ausgeglichen werben, fo= lange Bolos nicht blotirt ift. Auf bem epirotischen Rriegsschauplag begunstigt die Bahn Meffolongion-Agrinion mit ber fich anschließenben guten Runftstraße nach Arta bie fcnelle Concentration ber Griechen. Fahrftrage Bolos - Pharfalos - Rarbitfa mit bem hier anfegenben Saum= meg über Paleotaftron nach Arta, bie Strafe Lariffa=Trittala=Ralambata mit bem fich anschließenden Ingos= Bag, ber nach Metfovon und Nannina führt, ermöglichen bas Sinuberwerfen minbeftens bon Infanterie unb Gebirgsartillerie aus Epirus nach Theffalien und umgefehrt.

Für bie gumeift aus bem Often beranrudenben türtifchen Streitfrafte tommt weniger bie mit bem europäis schen Schienennet über Stoplje (llestüb) in Verbindung fiehende Bahn Mitrowiga=Saloniti in Betracht als vielmehr bie längs ber Nordfüste bes Megaifchen Deeres berlaufenbe Linie Debeaghatsch=Saloniti, die nach Be= ften in bem neuen Schienenftrang Ga-Ionifi = Berria = Niaufta = Bobena= Oftrovo-Hlerin (Florina)=Bitoli (Monaftir) eine Fortfegung gefunden bat, bon wo aus die alte Bia Egnatia theils als Saumweg, theils als Fahrftraße über Dchriba, Elbaffan, Ravaja nach Duraggo am Abriatifchen Meer führt. Für einen Borftoß gegen Griechenland bieten sich ben Türken mehrere Stragen bar, bie in Saloniti, Gerfibje, hlerin (Florina) und Ochriba bon ber oftwestlich verlaufenden Berbindungs= linie Saloniti-Durazzo nach Suben abzweigen, zum großen Theil allers bings als Saumwege burch außerft beschwerliche Defiles verlaufen.

Dem für fie ungunftigen Berlauf ber epirotifchen Grenge, bie au Baffer wie ju Lande Dem Feinde gafireiche Angriffspuntte bietet, haben bie Türfen in neufter Beit burch fleißigern Ausbau ihres Strafennehes in Gub-

albanien zu begegnen gesucht. Die Fluffe ber türtifch-griechischen Grenglanber bieten nur bei ploglich berlaufenber Schneefchmelze im Frühjahr ober in ber Regenperiobe bes Berbftes Schwierigfeiten, find aber fonft für Infanterie, Cavallerie und Gebirgsartillerie leicht zu paffiren. Die alten Caftelle, bie häufig bie wich= tigen Stäbte biefer Gebiete überragen, bieten gegen bie Urtillerie geringen Schutz und berhindern höchftens einen Sandftreich bes Begners; beachtens= merthe Stuppuntte für ben Gebirgs= frieg find aber bie umfangreichen und gur Bertheibigung befonders gefchidten driftlichen Klöster, wie Speti Naum am Gubufer bes Ochribafees, bas auf türkischem Gebiet gelegene Rlofter gur Beiligen Jungfrau in Glaffon unweit ber theffalischen Grenge, bie Meteorentlöfter nordlich bon Ralambata, Die Athostlöfter. Für bie Unterbringung bon Truppen wie für Bertheidigung tommen auch bie Tichiftlits (bie großen Meierhöfe tur= fifcher Grundbefiger) und bie feften und feuersichern Gehöfte Albaniens in Betracht.

Reiche Silfsmittel für Mann und Pferd gewähren bie fruchtbaren Gbenen Theffaliens, Macedoniens und um Aplona im füblichen Albanien; aber gerabe biefe Diftritte find es auch, bie neben ben Seebeden bon Jannina und Ochriba gur Regenzeit bie Bevölferung mit Wechfelfieber heimfuchen. Gin erfolgreicher Borftog ber Grie-

chen in Epirus murbe bas türkische Regiment in biefem Lande balb in arge Bedrängniß gerathen laffen, benn bier treffen bie Sellenen auf eine entweber stammberwandte Bevölkerung, wie in ber Zagoria nörblich von Jannina, ober auf die ftets treu gur griechischen Sache haltenden, halb gräcifirten Stämme ber albanefischen Tosten, die fich jum orthoboren Glauben beten= nen und, wie bie Chimarioten und Gulioten, in ben Freiheitstämpfen Schulter an Schulter mit ben Griechen stritten. Unders bagegen ift es in Macedonien. Sier ftogen die Griechen nicht nur auf Die Bajonnete ber DB= manen, hier tritt ihnen eine gefchlof= sene flawische Boltsmaffe entgegen, Die fo wenig vom griechischen Batriarchen in Bngang etwas wiffen will, als fie ben hellenischen Grogmachtsbeftrebun= gen Borfchub zu leiften gebenft. Bohl burchflieft bie Biftriga (Saliatmon) Gaue mit griechischer Bevölferung, find bie Ruften füblich ber Münbung bes Barbar, Die Chaltibische Salbin= fel und die Ufer bes bon ber Struma burchflossenen Tahinos Göl seit alt= claffifcher Zeit bon Bellenen befett; nördlich von Kaftoria, Niaufta und Geres aber treffen wir auf tein eingi= ges griechisches Dorf mehr, bier ift nördlich bis gur Donau bie flawische Raffe feghaft.

Gebot in weltlicher Sinficht in Diefen Sinden ber Großherr in Stambul. fo beherrichte bie Beifter ber driftlis chen Unterthanen ber öfumenische Patriarch ber griechisch=orthoboren Rirche. Raum begann fich bas wieber= erwachende Nationalgefühl ber Gla= wen zu regen, fo erfolgte auch eine Minberung ber Macht bes griechischen Patriarchen. Es löfte fich bon Bygang bas bulgarische Erarchat, jest erftreben bie Gerben Rasciens und Macedo= niens die Wiebererrichtung eines fer= bifden Patriarchats in 3pet. Der ferbischen Soffnungen in Macebonien abträglichen rührigen bulgari= schen Schulpropaganda suchen bie Serben in jungfter Zeit burch gleich= laufende Beftrebungen bas Baffer abzugraben. Noch aber gebietet hier machtvoll ber Pabischah; entfaltet ber Großherr bas Banner bes Propheten jum beiligen Rrieg, fo eilen noch im= mer viele Taufende bon mobammeba= nifchen Gerben (Torbefchi), Bulgaren (Pomaken) und Albanesen zu ben Fahnen des Halbmonds. Sollte aber e ber Stern bes tapfern Osmanli in Macebonien erbleichen, bem Bellenen= thum wirb aller Borausficht nach bas bolle Erbe hier nicht gufallen.

Beitfind in ber Schulprüfung. - Schulinspettor: "Biele haben ihre Sache gut gemacht; mit einigen bon Guch aber bin ich fehr ungufrieben. Bum Schluß barf mir noch einer ein Liebchen fingen. Also Du Lengl?" — Lengl (fingt): "Sei wicht bos und schick bich brein!"

- ErichwerenberUmftanb. - Baft: ,Was, Rellner, vier Lichter a fünfzig Pfennig fchreiben Gie mir auf Die Rechnung! Ich bin ja im Dunkeln gu Bett gegangen." - Rellner: "Um fo ichlimmer, wenn bie Befucher ber Ulm unfere Hotelfenfter nicht erleuchtet feben."



Ich heile Hodenbruch und alle Folgen bon Gelbftbefledung und Aus-

Seine Operation. Seine Alaumern ober Kompressen. Kein Unterbrechen ber täglichen Urbelt. Reine Geselben, ober Webigin. Reine Ginerebung ober Medigin.
Reine gleinitet. Meine eleftrifet Bie ift bas nathen ifde Geitmittet. Meine eleftrifde Röpper-Batterie in Girteljorm wird beim Schleringehen angelegt, und ber milte, beledende, fortunkarende Stom, welcher burch bis longestiben Abern fließt, muß die Blutanhufung bald befeitigen und bas Leiden neingen Mochen belien. Mein Jamphier "Drei Riaffei von Mannern" enthält einen ilinftriren Artiel für biefe Leiden, und jeber damit Bebaftete jollte die Beschreibung lefen. Es wied auf Beelangen frei bestandt. Man abreifter:

DR. SANDEN, 183 Clark St., Chicago.

Musstellung Ediscope Möbel=Dept.,

Ediscope Cinematographe

The erhaltet in dem "Großen Laden" immer bessere Baaren für dasselbe Geld — oder dieselben Baaren für meniger Geld — als anhersma Das ift ein Grund meshalh mir immer be-Waaren für weniger Gelb — als anderswo. Das ift ein Grund weshalb wir immer beschäftigt bleiben - fogar wenn andere Läden thatfächlich verödet find.

Motions.

Die uruen feib. Duft Ruffling, jum Ginfaffen bes Roces, 5 goll weit, alle Farben, 16c

Ertra Qualitat Stodinet und Rubber 9¢ Dref Shielde-große Gorten, bas Baar...

6 Badete mit Radeln-volle Angahl - 5¢

Grofe Bin Cubes-fdwarze ober farbige 5c

Beite Mafchinenfeide, große Spule. 20c 350 9bs. enth.; Dug. \$2.25, Spule.....

Ueberzogene Modelle für Rleiber: 65¢

Edic Dupler Featherbone Efirt Bone 5¢

Perlmutter:Anöpfe.

Gute Tracing Bheele-

Carpet:Binding-

Glycerole Polish—

Bafferechte Tref Facing-

Damen . Radfahrer - Anjuge.

Die Sorte, bie paßt, gut ausfieht und fich gut trugt.

5 Stude Covert Rabfahr-Roftume, bie neuen Gton Gffette, ein boch-

# Modische Pukwaaren.

Unfer Bugwaaren=Departement ift von Morgens bis Abends mit

befriedigten Räufern gefüllt. 2Beshalb? Wegen unferer unvergleichlichen Muswahl-

Begen unferer befferen Werthe als anderswo. Wegen den hochfeinen Fagons—ausschließlich unser eigen. Berfauf von 2000 fortirten ichwarzen und

farbigen Dreg-Süten. 9c | Dieje waren \$1.00 74c Dieje maren 50c u. Tiefe maren 75c u. 49c Tiefe maren \$1.25 95c Berfauf von Blumen. Muffer von importirten Rofen, mit Blat: 10c

ter, 2000 Zweige, regularer Werth 25c, 3u .....

## Garnitur=Departement.

Berfauf von garnirten Suten, ausgemachte \$2.95 und \$3.75

## 500 Groß reinweihe Perlmutter-Andpfe alle Größen, wit 2 und 4 Löchern, per Karte von 2 Dugend, für. 100 Bleine Ball-Befat: Rnopfe, alle Gar- 10c ben, per Rarte bon 2 Dugenb, für .....

Cbenjo bie größte Musmahl von \$4.95, \$6, \$7, \$8, \$10, \$12 2c. Suten.

Jadets, Capes, Suits, Röde, Waist und Wrapper Bargains. Wir wiffen, unfere Breife find die richtigen — unfere Kunden fagen es uns.

Damen:Jadets. Lobfarbige Rerjen Jadets -ebenio Covertsherabgefest auf ..... \$3.75 Rleidfame EnglifhCovert op Coats, fleidjame übid gefüttert.....\$7.50 farbiae Reriens, lettefte Importationen in enganichliebestidten Cton einfachen u. braibeb feibegefüttert. Coats, \$10.00

Damen-Rleiderrode. Wundervolle Bargains Donnerftag. dieselben nicht für's \$1.25 Doppelte in ber \$1.25

Rleiberroche bon bochfeinen Rleiber ftoffen, alle Sorten—Mohairs- Si-citians, Canvas Cloths, Bourettes — Hancies, Gure Aleibermacherin würde allein für das Machen \$3 dis \$4 verlangen—diefe filendiden

Gehr Suit-Berkanf am Don-Großen Wrapper-Ginkaufs Seibegefütterte Sadet Suits, von Broadcloths, alle \$3.75 bon M. Cooper & Co. Mt. Cooper's einzelne Wrappers Seibegefütterte gang Gton Serge Suits, mit Braib gar- \$6.75 vericied. Arten, aufgehäuft 23c

M. Cooper's \$7.50 bis \$9 b. Dugenb Wholeiale - Preis Werthe, 48c bas Stück zu. Mt. Cooper's \$10 bis \$15 b. Dusend Wholesale - Preis Werthe, **98c** bas Stuck zu M. Cooper's feinfte Bercales u. Rawns, ihre feinften \$1.25

eleganter Anzug, leicht \$5.00 Ueberfleider für Mädden. Madden 2 : Etude

Madden: Jadets, gen. \$1.75 75C Radden: Rleider, \$1.50 Werthe, 49 \$2.75 \$1.48

88.75 \$4.50 Separate Madden: Etirto, 83- 98c Ceparate Madden: Dreft : Effrie, Madden Bichele: Reue Chirt-Baifts für Madden, 81.25 Werthe 59c

# Strumpfwaaren

und Unterfleider. Edwarze und lohfarbige nahtlofe Be Sohie, Ferje und Zehe, das Paar...... Echwere Bichcle : Strümpfe für Anaben, aus dauerhaftem Maco Garn, das Baar... Feine eeru und weiße Swiß ge-rippte Belis fur Damen, Laped 250 hals und Urm. 4 fur. Geeu, weiß, roja und blaue Befte 15¢

Modifche Schleier.

205 Etad habide und wunichenswerthe Edleierivoffe, gebleicht und farbig, einfache und febene Gebenille puntfirt- 10c

## Damen: Capes.

3c

5¢

17c

5c

Gine große Mannigfaitigfeit von Geibe gefütterten Geiben berabgefest \$2.50 Gine fehr feine Musmahl von Geiben Capes, in Lace Chinon, herabgefest Sunburit neuefte auslandiiche Cei

ben Capes, jetteb befidte Spite nub \$10.00

#### 3 spezielle Waist: Werthe. Berichiebt es nicht. Bahrend bes heißen Wetters mer:

Gebügelte Chirt Waifis, Percales und Lawns, ab iehmbarer Rragen, follten

werben ...... 15c Kanen Lappets Gloth, Rancy Bercales, Gancy Lawns Chirt Bain, fauft werben .... 48¢ Geiben Baifis, jebes Facon, jebe Gorte Geibe Chirt Baift und Dreg

Waift Facon, follten



## Unjer grandiojer Berkauf von Unterzeug

Ift ein großartiger Erfolg. Wir verfaufen zuverläffige Waaren unter dem Wholefale-Preife - und bas Gedrange Raufluftiger beweift, daß das Bolt diefe Bargains wohl zu ichagen weiß.

Drei fpezielle Berthe - Damen-Beintleider - Umbella-Beine 29c | 3u 15c-Feine Cambric Morfet-Ueberguge fur Damen-mit 15c-fleiber tiefe Ruffle mit Thread Swineufanten, werth h. Doppelte, au 29c | Samburger Shaing Beigk, rount Stelleberguge, Berfantseffreid... 15c Ertra weite Beintleider, mit Cinfter Inds befett, mit Stiderei 29c Ruffle. Yofe Band, guter Muslin, werth 50c...... Feine Cambric Beinfleider, mit doppelten Clufter Tuds, ein gu- 29c

Bu 25c - Behn ausgefuchte Sorten Damen Rorfet-Uebergüge, V. viererdiger ober runder Raden, hober ober niedriger dals, mit Stiderei-Belag, Leinen-Soligen und Infertion, verfett paffend, febr forgfältig ge- 25c finished, guter Cambric, waren billig ju 39c, Bertaufs-Breis.... tes 45c Beinfleid, Berfaufs-Preis.

3m ein Führer in Vannen-Beinfleidern zu 49c-Fagon 9io. 1: Cambric, mit tiefer Undbreila Flounce, mit Einsch und Ruffle von feinen Thread-Spisen garnirt. Fagon 30c. 2: feine Cambric Beinfleider, ganrirt mit 74,60c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und kermel mit beinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Aorfei-Weberzüge, Front. Ausen und feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und Feinen 49c.

3m 49c — Damen Pachthemben, guter Gundrich und



Butterick-Muster, für Mai. - Jest jum Bertauf.

- ten ju popula-



# Bir bertaufen auf gerade to billig wie andere für

Berrenfleider,

fertig ober nach Dag. Damen-Capes und Jackels

Uhren, Diamanten 2c. Konfirmanden:Anguge ju binigen Preifen.



# 279 & 281 W. Madison St.

Robel, Teppiche, Defen und Saushaltungs-gegenftande gu den billigften Baar: Preife auf Kredit. 85 Angahlung und 81 per Woche, taufen 850 werth Waaren. Reine Extrafosten für Ausstellung

E.R. HAASE&GO. 84 La Salle Str.

Bank- und Land-Gefchaft, Berleihen Gelb auf Grundeigenthum in ber Statt und Umgegend ju ben niedrigften Marth-Raten. Erfte Sypotheten zu ficeren Kapitalanlagen firts an Dand. Grundeigenthum zu verkaufen in allen Theilen der Sladt und Umgegend. Diffice des Forest Some Friedhofs.

# 84 La Salle Str. Schiffskarten

ju billigen Preifen.

Deutsches Konsular= und Rechteburcan. Bollmachten | Erbichaften tonfularifden Beglaubigungen.

Geffentliches Motariat. Testamente, Rechts- und Militärsachen, Ausfertigunge: aller in Europa erforberlichen Urkunden in Erbschafts-Gerichts- und Brozeßlachen. Bertreter: K. W. Kempf,

84 LA SALLE STR. Unverhofft, kommt oft! Billetpreise

Deutschland mit Samburger Boftbampfern find erniebrigt worden. Schiffskarten von Deutichland befommt man nach wie por ju billigen Breifen. Billige Gifenbahnbillette mach allen Rich-

R. J. TROLDAHL, Deutiches Baffage- und Wechtel-Geschäft. 171 G. harrison Strate (Gde Fifth Abenne) Offen Sonntage bis 1 Uhr.

Rinderwagen : Fabrit. C. T. WALKER & CO... Mitter fauft Eure Kinderwagen in dieser bieler Auften Fabril Chicagos. Arberdringer bieler Angeige erdalten einen Spigenschiem ju jedem angekauften Wagen. Mit verkaufen uniere Waaren zu erfaantlich biligen Freisen und erfbaren den Künfern manchen Dollar. Ein feiner Miftl gepolfterter Rohr-Kinderwogen für 87.00, noch bester für Woh. Mit reharten kussen um und verkaufen alle Theile sedarut, was zu einem Kinderwogen gehört. Abends offen.

## Gifenbahn-Fahrplane.

## CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

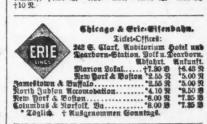

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicage und St. Louis-Gifenbahn. Far Katen und Schlaswagen-Affommodation sprecht bor ober abreffirt: henry Thorne, Lickelsgent, Ul Abams Ctr., Chicago, In. Telephon Main 2002.

MONON ROUTE State of Sonellgug für Indianapolis und fanette und Souisville. 

MONON ROUTE Depot: Degreen Station. Ridet-Offices: 200 Clark St. und Auditorium Dele. Abjah: Anfund Mile Riige tüglich. Sonelljug für Indianapolis und Baihington und Baltimore... afahette und Louisville.....

Abendpost.

idianapolis und Cincimnati.

## Gifenbahn=Fahrplane.

Alinois Zentral-Cifenbahu.

Aus durcharben Jüge verlassen den Zentral-Bahrhof, 12. Str. und Barf Kow. Die Jüge nach dem Güben können ebenfalls an der 22. Str., 95. Str.und Opde Kart-Station bestiegen werden. StabtAidet-Office. 99 Abams Str. und Anditorium-Hotel.
Autregehende Jüge.

Appendert Anstansk
Kendricks und Str. und Anditorium-Hotel.
Durchgehende Jüge.

Abfahrt Anstansk
Kendricks und Decatur.

Abfahrt Anstansk
Kendricks und Decatur.

Abfahrt.

Abfah Springfield & Decatur 9.10 N 7.38 N Rew Orleans Boffaug 12.50 U 112.50 U 11

Burlington-Binie Burlington und Cuincy-Gienbahn. Alder Offices. 211 Clark Ser. und Union Baffagier-Dahn der Canal Siz. 1986 Babison und Kdams.

Salesburg und Serenton. 1806 B + 0.15 Rectored und Store Rectored und Serenton. 1805 B + 0.15 Rectored Certing und Rechools. 4.30 R + 10.30 Rectored und Ottoma. 4.30 R + 0.30 R + 0. Solesburg und Streator # 8.06
Rochford und Horcectors ... # 8.06
Lotal Bunfte Hinseis u. Joine 11.30
Rochford Sterling und Methodin 4.30
Etreator und Ottobas ... # 4.30
Ranjassin, St. Joe u. Leabenmorth 5.25
Undas, G. Bluffs u. Red. Junite. 6.25
Ranjassin, St. Joe u. Leabenworth 10.30
Ranjassin, St. Joe u. Leabenworth 10.30
Ranjassin, St. Joe u. Leabenworth 10.30
Blod Gills. Montana, Bortland 10.30
Blod Gills. Montana, Bortland 10.30
Blod Gills. Montana, Bortland 10.30
Et. Baul und Witnecholis. 11.20

Baltimere & Ohio. Bannhofe: Grand Bentral Paffagier-Station; State Reine extra Jahrpreise verlangt auf den V. & D. Eimited Jügen. Abstahrt Andunk Volal. Andunk Vo

#### Bergnügungswegweifer.

Columbie, The Beifpa. Brand D. Seas broofe in The Sprentare. Don't e. Thomas D. Seas broofe in The Sprentare. And the Bid et a. Liebuntaner in "Die luftigen Tronne et a. Leiliputaner in "Die luftigen Tronne at Rarthern.-Geichloffen. incoln - Too und Bobnion. cade med vi Ruice-Robody's, Glaim. Ibam bra. Erme to Life. dillet. - Magnotoscope und Raudeville. 6 ditte, Inagnotoscop into Sandeville. Sab na a na et et. Baudeville. 6 bicago Overa Douje. Baudeville. Sobtins. Baudeville. 3 mperial. Baudeville. 3 mperial. Baudeville. Orpbeus. Magnotoscope 1. - Baudeville.

## Anzeigen-Annahmestellen.

An den nachfolgenden Stellen werden fleine Anzeigen für die "Wentepott" zu benielben Pereifen entgegenzenommen, wie in der Haupt-Office des Blattes. Wenn dielbes die II Uhr Vormittags aufgegeden werden, erweinen fie noch an dem nämtichen Lage. Die Anthopieicklen find ihrer die gange Stadt bin jo bertheitt dag mindeftens eine von Zedermann leicht zu erreichen in

Rordfeite: Andrew Zaigger, 115 Cipbourn Abe., Ede Bar. rabee Ste. B. D. Chicago Abe. C. Stock, Anne, Apothefer, 303 Weils Str., Ede Schiller. G. Stock, Apothefer, Genter Str. und Orchard und Clark und Hobelom Str. C. H. Clark, Apothefer. Syl Halfteb Str., nahe estie 8. c. Mhlborn, Apothefer. Gde Wells u. Dibis fion Str. Carl Beder, Apothefer, 91 Wisconfin Str., Ede Dubion Abe.

Geo. Joeller & Co., Apobefer. 445 North Abe.

Generi, Goeth. Apothefer. Clarf Sir. u. North Abe.

Dr. B. Centaro, Apothefer, Ed: Weils u. Ohio Str.

6. v. Arzeminset, Apothefer. palfted Str. und Rorth Abe. lecton Ave.
2. Geilp. n. 757 R. Halfted Str.
W. Geilp. n., 757 R. Halfted Str.
W. Meiss, 311 E. Holth Ave. n. Wieland Str.
W. M. Meiss, 311 E. Holth Ave.
E. Mipte. Apothefer. 80 Wester Are.
Erman Fry. Anothefer. Centre und Carrabee Str.
John Botat & Co., Apothefer. Briffell und Centre

Woberi Pogelfang, Abothefer. Frement u. Clay und auflecton und Ancoin Ave.
Iohn T. Frituger, Poothefer. 224 Lincoln Ave.
E. Rehuer, Moothefer. 587 echyloid Etr.
U. Martens, Apothefer. 586 field und Centre.
Im. Keller & Co., 386 R. Claff Str.
Traheim's Apothefer, Sheffield und Clybourn Ave. Late Biew:

Beo. Onber, Apothefer, 1358 Diverfen Gtr., Gde Speiffeld Ave.

S. M. Lodt, 859 Lincoln Ave.

H. Lodt, 859 Lincoln Ave.

H. L. Brown, Apothefer, 303 Belmont Ave.

R. L. Brown, Apothefer, Vincoln und Seminary

He.

Ave.

M. Copped, 701 Belmont We.

M. Copped, Abothefer, Amcoln und School Str.

Nictor-Aremer, Abothefer, Eincoln und School Str.

Bictor-Aremer, Abothefer, Ede Kadenstwood und
Aleftoje und ESD vincoln Ave. Sed 59. Str.

B. Selmuth, Abothefer, 1199 Ancoln Ave.

M. Meimer, Abothefer, 702 Ancoln Ave.

B. Framer, Abothefer, 1659 Pincoln Ave.

Relard Bengli, Clarf und Belmont Ave.

Rese, Kochne, Abothefer, Macien un Bellington Ave.

Latterner Drug Co., 813 Lincoln Ave.

Latterner Drug Co., 813 Lincoln Ave.

Ko. School, Abothefer, Roscoe und Robeh Str.

2Beftfeite: 3. Lichtenberger, Apothefer. 833 Milmaufee B. Bavra, 620 Center Ave., Ede 19, Str. Genry Apothefer, 467 Milwaufer Abe., Ede Chicago Ave. Cito G. Saller, Apothefer. Ede Milmaufee und Cite 3. Sartwig, Apothefer, 1570 Milmaufee Abe., Bm. Edulite, Apotheter. 913 M. North Abe. Bindolph Tangohr, Abotheter, 841 M. Division Str. Ede Bastenam Abe. Studentauch & Truener, Apotheter, 477 W. Divifion Str. 21. Rafgiger, Apothefer. Ede BB. Divifion und Bood Str. Wood Str. E. Behrens, Abothefer, 800 und 802 S. Halfted Str., Ede Canalport Wie. Max Beidenreich, Apothefer, 890 W. 21. Str., Ede Ignat Duda, Apothefer, 631 Centre Ave., Ede 19. 3. R. Bahlteich, Apothefer, Milwaufee u. Center Nes.
3. Kelowsth, Milwanter Ave. u. Roble Str. nid 570 Blue Jstand Ave.
3. Berger, Apothefer, 1486 Milwanter Ave.
3. Rasbaum, Apothefer, 361 Vlue Jstand Ave, und 1557 W. Harrion Str.
3. E. Lint, Apothefer, VI. und Paulina Str.
4. Brede, Apothefer, 363 W. Chicago Ave., Exe Roble Str.

Robie Sit.

A Geiner. Apotheter. 1061-1063 Milmaufee A ve.

Rühthau. Apotheter. Korth und Western Ave.

K. Wiebet, Abotheter. Chicago Nv. u. Baulina St.

K. Geg. Apotheter. Ermitage u. Redzi Ave.

K. Geg. Apotheter. Ert Adams und Sangamon Str.

K. B. Bachelle, Apotheter. Laplor n. Kaulina Str.

Bin. S. Cramer, Apotheter. Oalsted und Randold Str.

Bollob Str. dolph Str. Georges, Lincoln und Division. Schmeling & Ca., Apothete. 952 Milwaufee 6. Sregel, Apotheter, Weftern Abe, und Sar-

rion Str.

6. B. Brill, Adotheter, Agelern Ade. Und garring Str.

6. B. Brill, Adotheter, 1720 B. Shicago Ave.

6. A. Beinke, Apotheter, 406 Armitage Ave.

6. A. Beinke, Apotheter, 406 Armitage Ave.

6. A. Beinke, Apotheter, 232 B. Hillerton Ave.

6. Jeelker, Apotheter, Shicago u. Athland Ave.

7. Feelker, Apotheter, Given and Hand Ave.

7. Bubta, 745 S. Hilted Str.

Mudbett Barth, Abotheter, 1390 Armitage Ave.

8. A. Seineme, 317 B. Belmont Ave.

8. M. Geineme, 317 B. Belmont Ave.

8. M. Geineme, 317 B. Belmont Ave.

8. M. Geineme, 318 B. Bulmont Ave. g. m. Geisteine, 317 AB. Belmont Abe. R. M. Beitson, Ban Buren und Marihfield Abe. Chas. Macton, 1107 W. Chicaga Abe. G. W. Grastly, Apotheter, Salfteb und 12. Str. Bedrens & Swatel, Abotheter, 12. und Laftin Str. Dominist Schmers, Apotheter, 222—234 Milmantee Abenus.

Rational Pharmach, Apothete, Rorth Abe. und Didfor Str. 1. 6. Bremer, Apotheter, S81 Grand Abe., Ede Rolle Str. Rlot's Avothete, Afhland Are. und Emily Str. Grachie & Rochler, Apotheter, 748 B. Chicago Abenne.

Theo. & Dewitz, Apotheter, 2406 Milhvankee Abe. Frit Meiner, Apotheter. 1704 M. Poorth Abe. Einige & Meinberg, Apotheter, 14. u. Centre Abe. D. Sache, Apotheter, 505 Mb. 14. Str.

Ctto Colhau, Apotheter, Ede 22. Sir. und Archer Are.

S. Ampman, Apotheter, Ede 35. und Baulina Str.

B. Korlinth, Apotheter, 3100 State Str.

R. Horbrich, Abotheter, 629 31. Str.

L. K. Hibben, Apotheter, 629 31. Str.

Rubolph B. Braun, Apotheter, 3100 Mentworth Are., Ede 31. Str.

Brienede, Apotheter, Ede Mentworth Are. und

24. Str.

Ted. Decruig Str.

Rede Decruig Str. Bouis Aungt, Apotheter, 5100 Afbland Ave. 6. Krenfter, Apotheter, 2614 Cottage Grove

1. Reigier, Abothefer. 2814 Cottage Grove Wie.

1. B. Mitter, Avothefer. 44. und Halited Str.

2. M. Fransboorth & Co., Apothefer. 43. und Wentverth Ave.

18. L. Abams, 5400 S. Halfted Str.

18. L. Abams, 5400 S. Halfted Str.

18. L. Abams, 5400 S. Halfted Str.

18. L. Abams, 1800 thefer. 2901 Mallace Str.

18. August 18. Anothefer. 2815 Archer Ave.

18. C. Chund, Avothefer. 38. Str. und Valled Str.

18. Arch. Arawig, Avothefer. 48. und Voomis Str.

18. Arch. Acubert. 38. und Halited Str.

18. Arch. Acubert. 38. und Voolited Str.

28. Arch. Acubert. 38. und Voolited Str.

28. Arch. Acubert. 39. und Voolited Str.

28. Arch. Acubert. 31. und Deering Str.

18. Arch. Acubert. 31. und Deering Str.

18. Arch. Acubert. 31. Cir. und Bortland Ave.

28. Ernst Apothefer. 31. Cir. und Portland Ave.

28. Corrow & Archiopf, Modbefer, 5012 Cottage

Grove Ave.

Brie e Rapoleons III. an George

Der Barifer "Figaro" veröffentlicht bisher unbefannte Briefe bes damals in der Festung Sam internirien Brinjen Louis Napoleon aus bem Jahre 1845 an George Sand, bie auf biefe Schriftstellerin, wie auch auf ben Bratenbenten interessanteStreiflichter mer= fen. In bem erften bom 24. Januar

Datirten Schreiben heißt es:

"Wenn ich bor den Mugen bes Publitums auf meinen Titel halte, fo hat Dies barin feinen Grund, bag biefer Titel "Bring" mir ftets von ben Dan= nern und ben Regierungen bestritten worden ist, die die frangosische Revolution für einen Ung. lidsfall anfehen und Miles, was bas Bolt von 1789 bis 1815 gethan hat, für illegitim. Go lange Frantreich Pringen haben wird, werbe ich mein Taufzeugniß nicht gere reißen: aber mit Bergnugen werbe ich durch meine Bergangenheit an bem Tage einen biden Strich machen, Da man nur noch Bunger anerfenmen wird. Ich wünsche die Freiheit und felbst die Macht; aber ich würbe lieber im Ge= fängniffe fterben, als meine Grhebung einer Lüge verbanten. 3ch bin fein Republitaner, weil ich bie Republif heute für unanöglich halte angesichts monarch frifchen Europa und ber |

Spaltung berParteien. Aber ich min= iche vom Herzen bas Emportommen irgend einer Regierung, Die fich bemuhen murbe, in Franfreich Die bemofrati= ichen Ginrichtungen einzuführen, Die fich mit bem Bob, behagen ber großen Maffe beschäftigen und ber Treiheit, ber Tugend und ber Gerechtigfeit gum Triumphe berhelfen murbe."

In bem zweiten Schreiben, bas bas Datum 2. April 1845 aufweift, erflärt ber Bring, nachdem er George Sand Die ausgesuchtesten Romplimente über ihre Bergensbornehmheit und Gute gemacht

"Die Manner find gum Rriegführen geboren u. imallgemeinen ift berRrieg weber gerecht noch fanft. Aber Gie, Madame, haben bie Borguge eines Man= nes, ohne feine Schwächen au befiten . .... Daß ich die Gleichheit nicht ebenso auffaffe, wie Gie, ift möglich: benn es gibt nicht zwei Berfonen, Die einem Pringipe Die gleiche Bebeutung quertheilen und bas hat gur Folge, baß Die großen Worte Freiheit und Gleich= beit alle Welt unter ihren Bannern ver= einigen, weil fie eben bon Jebem nach feiner Urt und nach feinem Belieben ausgelegt werben; wenn fie eine enge Bebeutung hatten, wurden fie Rieman= ben zu gewinnen bermögen."

Es folgt bann eine heftige Rlage ba= rüber, daß George Sand fich in Paris von ben Monarchiften gegen ihn habe aufreigen laffen, mahrend boch "die Bereinigung aller Blauen (Demotra= ten und Bonopartiften) faum hinreichend mare, um ben reinen und schmu= Bigen Beifen (Begitimiften und Dr= leanisten) Wiberftand gu leiften." Er befteht barauf, baß fie ihm ben fleinen Theil von Sympathie, den fie ihm ge= geben, bewahre. "3ch halte auf ihn," ruft ber gefangene Pratendent empha= tifch aus, "wie ber Briefter auf Die Lampe halt, Die bor bem Witare brennt, wie auf einen Talisman, ber Glud bringt.

In bem letten Briefe bom 20. Juni 1845 bantt ber Pring gunächft enthu= fiaftifch für bas bon George Canb ge= außerte Bedauern barüber, ihm feinen Besuch abstatten zu tonnen. "Sie for= bern mich auf, Philosophie gu bistuti= ren," fahrter fort; "ich bin nicht fehr ftart in Diefer Theorie, vielleicht besme= gen, weil ich täglich welche in ber Bragis mache. Indeffen findet fich in Ihrem letten Briefe ein Musbrud bon berartiger Richtigfeit, daß ich ihn nicht vorübergeben laffen fann, ohne ibn in einem bon Ihnen berichiebenen Ginne auszulegen. "Ich berufe mich," fagen Sie, "auf die Wiffenschaft ber Begren= gungen." - Das ift in ber That Die einige prattische Wiffenschaft. Es ift flar, baß ich barunter nur bie Runft verftehe, fich einen Weg mitten burch ben Raum zu bahnen, bas zu befiniren, was bisher undefinirt mar, ben engen Durchgang fenntlich zu machen, ber bas Erhabene bon bem Lächerlichen trennt. Und in ber moralischen, wie in ber politischen Welt ben Buntt gu tennen, wo die Freiheit aufhort und Die Buchtlofigteit beginnt, wo die Macht endet und die Willfur anfängt, ober wohl zu lernen, wo ber Muth in Toll= fühnheit übergeht, Die Bartlichfeit in Schwäche und bie. Liebe gum Buten in Tollheit, bas heift zweifellos ben buil= ftandiaften Rurfus ber Philosophie burchmachen."

— Höchster Beweis. — "Ift bieses Pferd auch gutmüthig?" — "Es hat

gen!" - Gin angftliches Gemüthe. - Berr Gauferl ift fo mafferichen, bag er auf bie Flasche feines Waschservices ftets einen Zettel "Meußerlich" flebt.

- Erklärung. - Suffel: "Nein, fo= weit werbe ich meine Menschenwürde nicht beifeite fegen-ich werde nie-

## Lokalbericht.

## Brieftaften.

Die Rechtsfragen beantwortet ber Abbofat, Derr 3 en 5 Q. Chriften fen, Bimmer 502, Foet Dearborn-Gebande, 134 Montoe Str. R. C. — Rein, ber beutiche Konjul tann Ihnen ba nicht belfen, und Die Strafvollstredung ift auch noch nicht verjährt.

A. B. — Wenn 3bre Frau fich ichriftlich bers plichtet bat, bas Gelb zu bezahlen, wird fie es wohl bezahlen miffen. D. B. L. — Sprechen Sie lieber perfonlich bor. D. M. — Menden Sie fich an ben County-Answalt, Zimmer 301 im Court houje.

C. H. — Rein. Sie fonnen nicht beitathen, offne erft geichieden zu werden. Bei einer Klage auf Schoveneriag wirde für Sie fanm etwas Reiteres beraustommen, als Gebüben für Ibren Anvalt.

Es besteht bier feine Gebührens Jobn B. - Es Ordnung für Mergte. 110 R. M. - Sprechen Gie perionlich vor. 3m Brieffaften lagt fich Dieje Ungelegenheit nicht gut ers

M. C. - Mit bem Banterott ber betreffenden Firs ma ftebt es oberfaul. 7. 3. — Die Strafverfolgung für einen Mord verjährt im Stagte Allinois überhaupt nicht. E. M. — Ja. Sie muffen, um wieder heirathen zu fönnen, von ihrem Manne geschieden werden, selbst wenn er "alle zwei oder drei Jahre Beranterung haben" will.

A. M. — Schiden Sie uns die Statuten des Bereeins; erft dann sonnen wir Ibre Frage beantworten.
A. B. — Sie Haben nicht angegeben, in welchem
Staate Deutschlands Ihre Eltern ansäffig find,
und da in Deutschlands Ihre Grieren ansäffig find,
und den in Deutschlands eine gange Menge verschiesbener Erbschaftsgesehe erführen, miffen wir dies
wissen, um Ihre Frage beantworten zu tönnen.
2. E. — Geben Sie nach dem Karten-Departement in der zweiten Stage der Sity hall bin, und
erfundigen Sie sich, wie groß Ihre Haussellen find.
3. B. — Mir haben Ihre Antrage ichne und. 3. 98. — Wir baben Ihre Anfrage ichon un-gablige Male babin begultwortet, daß es felbstwer-giandlich feinen Anmalt, ober feinen Berband bon Unwalten geben fann, welcher Forberungen gebubs enlos einklagt und Die Roften aus eigener Tafche

3. A. F. — Ja, bie Eltern baben bas Recht.
3. R. — Ihr Bermietber fann Ibren Borganger baran verbinbern, die "Bartition" berauszunehmen, bine daß feikterer irgend welche Bergutung bafur beamfpruchen fann. beanfpruchen fann.
6. K. — Bertlagen Sie Ihren Mann auf Alimente für Sie und Ihre Kinder.
2 ang jahrt ger L. — Wenn Ihr Miethsbert trag am 1. Mai abläuft, werden Sie wohl nicht gut bis zum 1. Intt die Wohnung behalten fönnen, "obne Unannehmflöckten zu baben", — es iei benn, daß Sie einen febr' geduldigen Janswirth baben. Menn Sie einen febr' geduldigen Janswirth baben. Menn Sie aber Ragen. Bürgidogistellen und ders artige Rleinigfeiten mich als Unannehmidsteien antiglien, bann fönnen Sie es allerdings möglich machen. bis zum I. Juli oder dis zu Weibnachen in bem dante zu bleiben.
3. R. — Minvestens 16 Tage vom Empfang der Kündigung an gerechnet.

Runbigung an gerechnet. M. Q. - Die deste Untwort gilt auch für Sie. 28. 3. - Beber ber Dauswirth noch ber Rlub fann berantwortlich gemacht werden.

Rachtebend veröffenlichen wie bie Life ber Dentsichen, über beren Tod bem Gefundbeitsamte giotigen gestern und beute Melbnug guging:

### Die Grandiurn.

Die Grofigeschworenen haben geftern eine auf Betrug lautende Untlage ge= gen 3. B. Runge erhoben, ber noch bom Cronin=Prozeg ber in feinen rühmlichen Undenten fteht. Runge wird biesmal beschulbigt, ben gacob Dzella, bon Mr. 66 Bells Strafe, um \$25 geprellt gu haben. - 3m Gangen wurden geftern bon ber Granbjurn dreißig Fälle erledigt und 19 Untlagen erhoben.

### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums. Uebertragungen in ber Sobe von \$1000 und barüber murben amte lich eingetragen:

Maplewood Ave., 48 Fuß nördl. von LeMovne Str., 24×126, 3. F. Borglim an E. Mallin, \$4,000. Bond View, 310 July wording an E. Mallin, \$4,000. Bond View, 310 July wording to von 74. Str., 30×187, D. E. Down an P. J. McDonough, \$2,000. Berry Ave., 75 Fuß nördl. von 94. Str., 75×125, C. E. Stratton an S. B. Lurnbull, \$2,025. Adams Str., 62 July wordl. von Jrving Ave., 18×138, Pl. Alling Marken an B. Moodworth, \$3,500. Campbell Ave., 100 July wordl. von Tunning Str., 375×125, R. B. Maske an B. F. Adam, \$3,500. Sunnupkae Ave., Rorvolffede Claremont Ave., 36×125, R. Raslund an E. A. Smith, \$2,519. Union Ave., 108 July wordl. von 67. Str., 49×121, C. D. Sippel an G. Moet's Part, D. Rannsy an E. R. Kling, \$2,600. State Str., 375 Fuß jübl. von 109. Place, 375×124, 28. C. Bilpot an C. E. Philpot, \$1,300. Sonworth Ave., 150 July jübl. von Adoeland Ave., 25×1232, C. C. Cichelberg an C. Cichelberg, \$2, \$200. 800.

Rrod Str., 200 Fus fübl. von School Str., 25× 127, K. Wedard an F. A. Jenjen, \$1.250.

Sumbolot Str., 225 Fuk füdl. von Arnitage Ave., 25×120, G. Voolund an A. Griesmeyr. \$2,100.

Riogeway Ave., 200 Fuk jüdl. von Sirich Str., 125×124, M. Kendtid an B. S. Schert, \$1 = 750. 7:00. Roben Str., 53 Fuß fudl. von Haddon Str., 25% 1032, P. R. Wollin an L. B. Rlintowittom, \$6,000.

000.
Gebäuficheiten 1059 Wiscor Ave., 19×125, F. Cich an C. R. Bennell, \$4,000.
Nibland Nov., 154 Fuk jübl, von Zadion Str., 33×180, C. D. Hartina an S. C. Richardon, \$15,200.
L. A. Abe., 100 Fuk nördl, von 13. Str., 100×125, M. in C. du F. B. Cajev. \$2,000.
L. A. Hec., 100 Fuk nördl, von W. 29. Macc, 50×124, J. Hecking an J. W. Helving, \$5,000.
J. Hartina and J. W. Helving, \$5,000.
J. Hartina and J. W. Helving, \$5,000.
L. Lod Fuk jübl, von Audurn Str., 25×124, D. Gridfon an A. F. Reine, \$2,800.
Morgan Str., 157 Fuk jüdl, von S. Str., 25×124, C. Gungolf an M. K. Eftman, \$1,000.
Morgan Str., 172 Fuk jüdl, von S. Str., 25×124, C. Gungolf an M. K. Eftman, \$1,000.
Morgan Str., 173 Fuk jüdl, von G. Str., 25×124, D. Gridfon an A. R. Eftman, \$1,000.
Morgan Str., 173 Fuk jüdl, von G. Str., 25×124, Detrelde an denielden, \$1,500.
Gliß Ave., 191 Fuk jüdl, von G. Str., 25×124, Detrelde an denielden, \$1,500.
Cliß Ave., 191 Fuk jüdl, von G. Str., 25×124, Detrelde an denielden, \$1,500.
Cliß Ave., 191 Fuk jüdl, von G. Str., 25×124, Detrelde an denielden, \$1,500.
Cliß Ave., 195 Fuk jüdl, von G. Str., 25×124, 455, meh oder weniger, M. in C. an J. Boll, \$1,504. Bebaufichfeiten 1059 Bilcor Ape., 19×125, F. Gich \$1,894. Sobne Ave., Sitoweft-Ede Cornelia Ave., 48×103, E. B. Rlinfowstram an D. J. B. We., 48×103,

\$1,894.

Sonne Ave, Eithwest-Ede Cornelia Ave., 48×103, C. B. Klinkowstrom an B. D. Wollin, \$4,000.

Clara Place, 124 Anh östl. von Campbell Ave., 28×101. T. Retteustrom an J. A. Modin, \$7,000.

Wolfram Etc., Sidwest-Ede Wolcett Etc., 2½×125, W. Deeting an D. C. Denshaw, \$1,250.

Norgan Str., 175 Fuß nierd, von 60. Str., 2½×124, A. F. Keeren an D. D. Keeney, \$2 800.

Carroll Ave., 28 Fuß ostl. von 61. Etc., 25×134, A. F. Keeren an G. D. Keeney, \$2 800.

Serndon Str., 24 Fuß sidd, von Otto Str., 24×125, Some B. and L. Affin, an F. Needgren, \$3,200.

Serndon Str., 24 Fuß sidd, von Otto Str., 24×125, Some B. and L. Affin, an F. Needgren, \$3,200.

Stony Asland Ave., 28 Fuß sidd, von 71. Place, 119×165, T. J. Olgare an B. D. Fispatrid, \$3,500.

Curtis Str., 98 Fuß sidd, von Obio Str., 24×110, 3. Arek an J. B. Dagen, \$3,000.

Diverich Ave., 96 Fuß Sitt, von Wildamy Ave., 24×1094, J. E. Bubb an O. Selmer, \$4,500.

S. Blace, 50 Fuß Sitt, von Soman Ave., 25×124, G. F. Partlev an S. Levison, \$1,200.

State Str., 100 Fuß sidd, von 108. Blace, 50×124, G. F. Partlev an S. Levison, \$1,500.

State Str., 100 Fuß sidd, von 108. Blace, 50×124, G. F. Partlev an B. Poetist, \$1,500.

Subjon Ave., 225 Fuß sidd, von Cugaë Etc., 25×123, 3. Bontius an A. Percher, \$1,000.

Dasselbe Grundfilld, A. Bercher, an B. Pontius, Subjon Ave., 225 Fuß tüdl. von Eugnie Str., 25× 123, 3. Kontius an A. Bercher 1,600. Dassiehe Grundfild, A. Bercher an B. Kontius, \$1,500. Owasco Str., 200 Fuß öffl. von S. 42. Ave., 25× 124, F. G. Copeland an B. S. Darlington, \$2,500.
Indiana Str., 218 Fuß westl. von A. 46. Ave., 21× 124, R. Deven an B. J. Findauis, \$1,650. Oatbale Ave., 204 Fuß westl. von Westendis, \$1,650. Oatbale Ave., 205 Fuß sind von Radion Str., 225× 125, S. Prown an B. Daba, \$4,500. Oand Str., 1105 Fuß westl. von Aboton Str., 225× 125, S. B. Peterion an G. Apstedt, \$2,500. Waribited Ave., 170 Fuß westl. von Taroop Str., 25× 125, U. J. Westerthy an L. D. Mestarthy, \$7, 25× 101, J. Westerthy an L. D. Mestarthy, \$7, 200. Oct.

Office Str., 151 Fuß nördl. von Belmont Ave., 25.123, &. F. M. Schroeder an F. C. Buch Bau-Grlaubnificheine

murben ausgeftellt an: F. P. Burfet, 4ftod. und Bajement Brid Apart: ment Gebaube, 944 und 946 55. Str., 947 und g. E. Bitter, Affod. und Balement Brid aparts ment Gebaube, 944 und 946 55. Str., 947 und 949 55. Place, \$35,000. G. Hilbetrandt, 2fiod. und Basement Brid Flats, 715 S. Robjie Uve. \$3,500. Alfred Bershad, 2ftod. Frame Refibenz, 613 Cullom tirer Bersbad, 21vat. Frame Renvenz, 613 Ennom Ave. \$2,000. Nr. Cramer, Ifid. und Balement Brid Gottage, 1125 N. Sawver Ave., \$1,200. 1. Albrecht, 3fid. und Balement Brid Flats, 324 Anguita Str., \$3,000. 3. Auften, 2fid. und Balement Brid Anbau, 1562 R. Fairfield Ave., \$1,000. 1. Obnan, Ifid. Frame Anbau, 118 115. Str., \$1,000. ant floga, 2ftod. Frame Flats, 1421 50. Str., Lund, 3fiod. und Basement Brid Flats, 4407 on Abe., \$5,000. . Stinner, Ifiod. Brid Anbau, 6143 Pcoria .. \$1.000. Sir., \$1,000.
B. 3. Garrin, litöd. und Basement Brid Cottage, 6408 Zuftine Str., \$1,200.
B. 3. Sabon, 280d. Frame Wohnbaus, 6157 Honore Str., \$2,800.
Schulrath, litöd. Prid Top Anbau, 165 bis 175 B. Monroe Str., \$25,000.
R. & S. Sollitt, 680d. und Basement Brid Lagers baus, 983 bis 994 S. Paufina Str., \$50,000.

## Scheidungeflagen

wurden eingereicht von Mart gegen Baclav Tucet, wegen Truntsicht: Charles B. gegen Mart D. Mannard, wegen Betalfung: Intoinette E. gegen Mobert B. Smith, wegen Berlaffung: Emma gegen Julius Judute, wegen graufamer Behandlung und Chebruch: Albert Milard gegen Sarah Cavanangh Spotts, wegen Berlaffung und Truntsucht.

## Marttbericht.

Chicago, Den 20. April 1897. Breife gelten nur für ben Grobbanbel.

m fi fe.
Robi, \$1.00-\$1.25 per Haß.
Eckeite, 75-85e per Pund.
Salat, hiefiger, 65-75e per Aifte.
Iniebeln, \$1.00-\$1.50 per Buibel.
Rabieschen, 20-25e per Duignd Bludchen,
Ratoffeln, 18-2fe per Puibel.
Wobreiben, 75c-\$1.00 per Fuß.
Onten, \$1.00-\$1.25 per Duignd Bludchen,
Conten, \$1.00-\$1.25 per Duignd.
Spargel, 25-30c per Bund.
Lonatoes, Mexico, \$2.30-\$3.00 per Rife.
Spinat, 30-40c per Buibel.
Grine Ceblen, Florida, \$1.50-\$1.75 per Rife.

Sühner, 7c per Pfund. Trutbuhner, 8-9e per Pfund. Enten, 9-10e per Bfund. Ganje, \$4.00-\$6.00 per Dugend.

Butternuts, 35-40e per Bufbel. Sidorp. 60-75c per Bufbel. BBalnuffe, 20-40e per Bufbel. Butter. Befte Rahmbutter, 16c per Bfund.

Grifche Gier, Se per Dugenb. Schmals, \$3.54-\$4.25 per 100 Bjund. Soladtoleb. Rûbe, von 400—800 Pfund, \$5.25—\$5.50. Rûbe, von 400—800 Pfund, \$4.35—\$4.85. Rûber, von 100—400 Pfund, \$2.85—\$5.30. Schafe, \$4.40—\$5.00. Schwier, \$4.15—\$4.22\$.

Grümte. a orte, \$3.60-\$4.50 per Gab. Bananen, \$1.00-\$1.10 per Bund. Erbberen, 10-20: per Dinar. Tiplefluen, \$1.50-\$2.75 per Rifte. Murins, \$2.75-\$3.75 per Rifte. Wepfel, 75-\$2.50 per Faßt. Bitronen, \$1.75-\$3.00 per Rifte.

April 73gc; Dai 73gc. Binter . Beigen. Rr. 2, hart, 82-86c; Rr. 2, roth, 894-924c. Rr. 3, roth, 89-894c.

Rr. 2, gelb, 241-249c. Roggen. 9t. 2, 311-34fc.

Gerfte. 25-3k. Safer. Rr. 2, meiß, 21-21gc; Rr. 8, 19-21gc. Qeu.

Beirathe-Ligenfen.

Die folgenden Beirathaligenien wurden in fice bes Counthelerte andgeffellt: Julius Davis, Beffie gones, 23 Rartin F. Sill, Emily R. Curus, Richael Ribea, Rate Malib 26, 24. Richael Ribea, Rate Malib 26, Etuart, 28, 3. R. Ring, 24, 28. Dic Gee, 24, 25. Redraden, 32, 23. Cobbens T. Brown, II Janiel Fischer, Allisa George E. Gabop, Ich Frederick Soffmann, Ich Clarence McDermott, I Tonn C. Migge, Units Conftantino Nacigalinos Mobert Nesbitt, Dora John C. Schrider, Ct Edward McDermott, Ich Briggolara, 23, 19. Bueno, 37, 44. 1an, 30, 20. Jacoby, 31, 22. trode, 24, 22. 1mett, 23, 23. Brown, 27, 21, 1ejausty, 22, 2: Martin, 45, 30. Riftan, 24, 24. Liegan, 27, 25. Adolph D. Wing, ! Richard D. Geier, Baul Lovis, Kathe Billiam Mely, Iber James McMenamin, Charlie Harbt. Man Baclab Runes, Mari Rhilipp Malitin Marin Rhilipp Malitin Angalitine, 24, 18. abeth McClune, 25, 27 Bonto, 22, 22. in Keinthema, 22, 26, ia 23. Cone, 57, 55. Peter Pomp, Jennie Ban Kelmpena, 22, 26, Avelbett E. Brown, Avena & Gone, 57, 52, 58, Wurt Beverly, Madel E. Witmore, 24, 22, Edward F. Sad, Geldie Britton, 22, 18, Walter Maledy, Hoje Johr, 23, 22, Edwards E. Sad, Geldie V. Starling, 37, 18, Alfred G. Gollins, Olga Villa, 28, 25, Theodore King, Ellen Mannard, 48, 22, James J. Coftin, Mary A. Connolly, 30, 24,

Erflärlich. "Du, Die Torte ichmedt aber altbaden." — "Ich hab' das Roch= buch antiquarisch gefauft."

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Rnaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Tanners und Gurriers; beffandige Urs geriangt: Lanners inn ontretes, it, guter Lohn. Zolief Gire Arman nd eine ber nachscheiden Armen Go.
28. A. Gisenbrahr & Co.
Arm Cart & Engle.
Balter Catin Co. Anmelbungen an ire mbfig

Berlangt: Ginige gute Canvaffers für eine beut be Wochenzeitung, Aor. 3. 843 Abendpoft. Berlangt: Bader, erfte oder zweite Sand an Brot. 1771 R. Sacramento Ave. Drei Blod weftl, von Elfton und Belmont Ave. Berlangt: Bainter, 996 Cheriban Ave.

Berlangt: Gin Innge, um an Cafes gu arbei ten. 880 2B. 21. Str. Berlangt: Schuhmacher jur Reparaturarbeit. Bor-Berlangt: Gin junger Bube für eine Baderei, 5 Berlangt: Gin Junge, nicht unter 15 Jahren, bie Cafebaderei gu erlernen. Rachgufragen 43 G. Jeferion Str.

perfon Str. Berlangt: Gin Guftom-Schneiber für Beften und Sojen. 309 B. Randolph Str. Berlangt: Junger Mann, an erfer Rlaffe Eu-ftom Coats. Gute Position. 949 Berteau Ave., nabe Clarf Str. Berlangt: 3mei gute Regenschirmmacher, und ein Junge, um bas Geichaft zu lernen. Nachzufra gen 126 State Str., 2. Floor.

Berlangt: Borter, ber auch bie Bar tenben fann. 18 R. Desplaines Ste. Berfangt: Erfahrene Mafchinen-Arbeiter, Dafchi nenhande, für eine Möbelfabrif. Rachgufragen mor-gen früh um 8 Uhr. 92 La Salle Str., Bimmer 51. Berlangt: Gin lediger Wagenmacher, 550 28. Chicago Ave. Berlangt: Gin guter Treiber für einen Baderma-gen. 735 N. Beftern Abe. Berlangt: Gin ffinfer Deutscher Junge, ber beutschund englisch fpricht und ichreibt, fur Office. 3. 843

Berlangt: Gin Dann als Difhwafher. 478 Bells Berlangt: Bainter. 6391 Carpenter Str. Berlangt: Bladfmith. 179 2B. 18. Etr.

Berlangt: Gin guter Runden-Rodmacher. 2505 Berlangt: Junger Mann, in der Hausarbeit zu beifen und fich sonft nüglich zu machen. Muß empfohlen fein. Lohn \$2.30 die Woche, Board und Wäsche. M. 188 Abendpost. beiter finden Stelle. 180 R. Glart Etr. Berlangt: Erfahrener beuticher Barbier mit Board. 290 28. Dibifion Str. Berlangt: Cafebader, ber .jelbitftanbig arbeiten fann. 227 B. Divifion Str. Berlangt: Ein junger Mann, um im Saloon gu ifen. 533 Milwoufce Ave. Berlangt: Ginige gute Canvaffers für eine beut: iche Wochenzeitung. Abr. 3. 843 Abendpoft. Berlangt: Gin Blumenpeddier, Gifton und Roscoe Str., Avondale. Berlangt: Gin Sofenichneider und Bufhelman. 824 Milmautee Abe.

Berlangt: Gin guverläffiger unverheiratheter Mann für Bferbe. 548 B. Madijon Str. bmb Berlangt: Mehrere beutiche Agenten. "Belt Blatt, 917 Schiller Builbing. 19aplm

Berlangt: Männer und Frauen. Anzeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Rinberloies Chepaar oder altere Frau gur Beforgung ber Mohaung eines Argres gegen freie Mohnung. Dr. Ries, 100 State Str. 11-1 Uhr.

## Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.) Maben und Pabriten.

Berlangt: Sanbe an Brappers und Sfirts. 100 mbo Berlangt: Mehrere Mabchen, um die Buhmacheret ju erlernen. 3515 Rhodes Ave. Berlangt: Gin gutes Majchinenmadden jum Tas ichen= und Aermel-Ginnaben. 325 Cleveland Mbe. mofr Berlangt: Madden, um bas Buggefchaft gu erlers nen. Glite, Glarf und Centre Etr. Berlangt: 3 Sandmadden an Roden. 248, 22. Bl Berlangt: Raberin, beim Rleidermachen gu bel-fen. 198 2B. Abams Str.

Berlangt: Majdinenmadden und Finifhers an Sojen. 127 Jane Etr. moft Berlangt: Junge Frauen und Mabden, welche bas Rieidermachen und Buichneiden nach einer guten Methobe ichnell erletnen wollen. 1187 Milmaufte Berlangt: Erfte Sandmadden, Collars ju naben. 95 Babanfia Ave. Berlangt: Maidinen: und Sandmadden an Ro-den. Dampftraft. 127 Jane Str., 5. Floor. Berlangt's Majichnen: und Sandmabechn an Shops roden. 811 R. Bood Str., nabe North Ave., bei Alley. J. Naron. Berlangt: Sand- und Maidinenmadden an Ro-len. 564-566 R. Ajhland Abe., hinterhaus, 2. Bertangt: Dafdinenmädden an Roden. 197 Rem-berry Abe. Dmi Berlangt: Majdinenmadden an Sofen. 177 G. Divifion Str., 2. Flat. Dmbo Berlangt: Anopflochmacher und erftes Majdinen-madden an Shoproden. 2325 Ernftal Str., binter 382 M. Divifion Str. Berfangt: 2 Mabchen, welche Luft haben, Schneis-berei, Buichneiben und Anprobiren toftenfrei ju er-lernen. 104 Canalport Ave.

Berlangt: Ginige Majdinen= und Sandmädden an Roden. 350 R. Panlina Str. momi Berlangt: Majdinenmadden an Sojen. 707 28. Berlangt: Junges Madden für Sausarbeit und auf Rind aufzupaffen. 1816 Metrofe Str., Glat B.

Gefucht: Gin gutes bentiches Mobchen fucht Stels lung in einer Familie. 195 B. Abams Str. bmb Berlangt: Madden, 15-16 3abre alt, fur leiche te Sausarbeit. 1519, 47. Str. Berlangt; Gin gutes Mabden für allgemeine Sausarbeit. 91 Sumbolot Boulevarb. Berichiedenes. Berfangt: Gin gutes Madden für allgemeine Sousarbeit. 908 R. Whipple Str., fruber Bafil Ave., nabe B. Rorth Ave. Berloren: Freitag, ben 16. April., an Eugente und North Abe., Bodeiboot, enthaltend 2 Ringe, 2 Schuffel, etwas Gelb. Gegen girte Belobnung abzu-geben. 508 Gedqwid Str., oberftes Flat. Berlangt: Dabden für Gausarbeit. 199 28. Die

Berlangt: Frauen und Dadden.

Bansarvett. Berlangt: Ein Madden für gewöhnliche Sandar-beit in fleiner Famitie, in Rogers Part. Nachgupra-gen 4821 Champlain Abe., 1. Flat, Sudfeite. Berlangt: Gin Madden bon 14 bis 16 3abren. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sauss tebeit. Gutes Seim, Rleine Familie. 815 R. Reds ie Abe., 2. Flat, nabe B. Rorth Abe. Berlangt: Gutes, fleines beutiches Madden, um auf Rinder aufzupaffen. 1258 George Str. Berlangt: Gin Madden bon 13 Jahren, auf ein ind ju achten. 113 Glifton Ave., 1. Flat. Berlangt: Dentiches Mabchen für bie Rüche und figemeine Sausarbeit, 42 G. James Blace, nabe ft. Clarf Str. mbo Berlangt: Gin junges reinliches Madden für ichte gausarbeit. 1205 Rofeby Str., nahe Abbis n Ave. Berlangt: Gin Madden jum Aufwarten, 32 R. Berlangt: Junges Madden, bei ber Sausarbeit be-Berlangt: Gutes beutiches Mabden für allgemei ne Sausarbeit. Guter Lohn. 1254, 57. Str., nah Wabaih Ave. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine hausar: eit. 318 28. Chicago Ave., Store. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Dausar: Berlangt: Rieines Madchen, in Sausarbeit mit-Berlangt: Gin beutides Mabden, um auf ein Rind aufjupaffen. 48 Belben Blace.

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar: beit. 519 Sedgwid Str. Berlangt: 50 Madden für Sausarbeit. Frau Roel: ler. 470 Geogmid Str. Berlangt: 100 Madden für Brivat= und Beichaftss baufer. 372 Garfield Ave. Berlangt: Junges Dabden, um mitzuhelfen und Rinder ju beauffichtigen. 3605 G. Salfteb Str. Berlangt: Starfes boutiches Madchen jum Rochen. Boiden und Bugeln, Lohn \$4, 3757 Wabaib Ave. Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 4720 Berlangt: Junges bentides Madden für Sausat: eit. 6031 Gentre Abe. Berlangt: Madden, auf Kinder aufzupaffen und m Saushalt zu beifen. 1425 Diverjen Boulepard.

Berlangt: Dabchen für Sausarbeit. 260 Seminary ive., 2. Glat. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar eit. 436 La Zalle Abe. mb Berlangt: Dabden für Sansarbeit. 91 G. Chis Berlangt: Gutes Dabchen. \$4. Privatfamilie. 2831

Berlangt: Gin gates bentiches Madchen von 15— 6 Jahren jum Geichiermafchen im Reftaurant. 330 2. Rorth Ave. Wentworth Ave. Berlangt: 100 Madden für Sausarbeit. \$3-\$5. 88 Larrabee Str. Verlangt: Stellenloje Mädchen und Frauen f egend eine Arbeit. Beritas, 180 R. Clark Str. Berlangt: Madden in mittleren Jahren für ge-

Berlangt: Deutiches Madden für Gausarbeit. 393 Berlangt: Ein deutsches Mabden ober Fran fur eichte Gausarbeit. 380 R. Galfteb Str., Saloon. Berlangt: Ein gutes Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Bu erfragen 298 G. Chicago Ave., 3mi-iden Dearborn und State Str. motr Berlangt: Ein fraftiges Madden in einem Board-nghaus, bas tochen, majchen und bugeln fann. 52 beffield Abe. Berlangt: Röchin, \$5. 2. Madchen \$3. 599 Bells

Berlangt: Madchen für Sausarbeit. 1494 Milwau= Berlangt: Eine altere Frau als haushalterin bel einem Wirtwer. 220 Armitage Abe., nahe Girard Str. Borgufprechen Rachmittags. Berlangt: Rleines Madchen für Rinder. 1136 Mils Berlangt: Rindermadden für fleines Rind. 211 fremont Str.

Berlangt. Ein Madden für Sausarbeit und gum infacen Rochen, in Flat. 4156 Babajh Ave., 1. Berlangt: Mädchen für allgemeine hausarbeit Brivatfamilie, Guter Lohn, 1347 Michigan Ave. Berlangt: Junges beutiches Madden fur gewöhn-liche housarbeit. Muß auch tochen fonnen. 588 Blue Island Ave., Baderei. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Bute Referengen. 1714 Briar Place, erftes Flat. Berlangt: Ein gutes Madden für Sausarbeit. Reine Wajde. Lohn \$3. 1200 B. 13. Etr., nabe Leavitt Str.

eabilt Sir. Berlangt: Mädden für allgemeine Hausarbett. 119 State Str. dmi Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Qaus, arbeit. Potel, 6008 Babaih Ave., 2. Floor. rbeit. Rleine Familie. Lohn \$3.50. 209 Fremont Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Quusar. beit. 1010 Bellington Etr. mbmi Berlangt: Deutides protestantifdes Madden als Röchin und Bafderin in fleiner amerifanifder fa-milie. Bu erfragen ober gu ichreiben nach 1432 Maple Ube., Ede Lafe Str., Evanston. momi Berlangt: 50 Madden für Sausarbeit. \$2.50, \$3, \$4.50. 599 Bells Str. 19aplm

Berlangt: Köchinnen, Madchen für Sausarbeit und zweite Arbeit, Sausbälterinnen, eingewanders te Madchen, erbalten fofort gute Stellung bei bo-bem Lobn in feinen Brivatfamilien durch das deut-sche und fandinabische Stellenvermittlungsduren, 599 Bells Str. Berlangt: Röchinnen, Mabden für Sausarbeit qut Stellen mit hobem Lobn in ben feinsten Privatfamilien ber Porden Abb in ben feinsten Privatfamilien ber Norde und Subjeite durch das Erfte beutiche Bermittlungs-Inflitut, 526 N. Clarf Str., ftiber 545. Sonntags offen bis 12 Uhr. Tel.: 498 North.

Berlangt: Sofort, Röchinnen, Madden für Gaus-arbeit und zweite Arbeit, Rinbermoden und ein-gewanderte Madden fur beffere Bläte in den fein-ken Familien an ber Subleite, bei hobem lobn. Frau Berjon, 213, 22. Sir., nabe Indiana Be-

### Stellungen fuchen: Manner. (Anzeigen unter diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Gin junger Mann, ber gut mit Pferben inngeben tann und jonft alle Arbeit beforgt, fucht Beichtigung. Guftab Michael, 615 G. Sangamon Goucht: Gin erfahrener febiger Butder wunfct bie Leitung eines Butderfhops ju übernehmen. 38 Moffat Str. Gefucht: Guter Bader fucht Stellung als zweite gand an Brot. 150 Superior Str., Baul Sendler. Befucht: Arbeit für einen Upholfterer, in ober außer bem Saufe. Breife billig. 324 Bells Str. Bejucht: Bader jucht Arbeit als 1. ober 2. Sand an Prot. Abr. 269 BB. Ban Buren Str. John Burft, oben.

## Stellungen fuchen: Frauen. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Befucht: Gine Rochin fucht Stelle im Reftaurant ober jum Lunchfochen. Bu erfragen 42 Sigel Str., Inbe Gejucht: Gebildete tüchtige Saushälterin, gute Röchin, in mittleren Jabren, fucht Stelle. Gute Beugniffe und Meferenzen, Difreten zu richten an 3. M., 2863 Archer Ave., Top Flot. mb Befucht: Junge anftanbige Bittwe fucht Stelle als Saushalterin. Abr. D. 450 Abendpoft. Befucht: Madden fucht Stelle fur Sausarbeit. 373 Befucht: Junges Madchen fucht Stelle in fleiner familie. 79, 18. Blace, Bajement. Gefucht: Stellung als Rodin, Bafchfrau oder ans ere Arbeit. Mrs. Rrooff, 3355 Saurel Str. Gefucht: Tuchtige Rochin, erfahren in Wausars beit, Subdeutiche, jucht Stellung als Sausbulterin. Reine Mgentur-Antworten. Abr. D. 452 Abendpoft. Bejucht: Berfefte Dinner: und Orberfochin, Gud-beutiche, jucht Stellung. Stadt ober auswarts. Reis ne Agenteen brauchen ju antworten. Abr. G. 677 Abendhoft. Abendhoft. Anftandige Frau jucht Baid: und Schrupp-Mage. & Brigham Str., nabe R. Bood Str. Ser. Bejucht: Röchin"n, gweite Mabden und Dab-chen für Sausarbeit juchen Stelle. 599 Bell's Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Genta bal 2Bort.)

Geichäftsgelegenheiten. (Mugeigen unter biefer Rubrif, 2 Cente bas Bort.)

- Ceffentliche Anfrion! -

Donnerftag, ben 22 April, 10 ibr Bacm., \$10. : 000 werth inlandischer und importirter Groceries in vorziglichem Indande, fonie vollftämbige Grocerie-Generatung, Beroe und Bagon, muffen meiftelern obne Aufnahme in Bartien, an Sandler unt, vertaurt borben. — Grocers vorben gang besonders auf diesen Bertauf aufmettiam gemacht, um bemielben beigumobnen. 2319 Babaje Ave., Remont & C. Der beite Meatmartet mit ben wenigiten Roften fit preiswurdig ju vertaufen. Sabe 2 Geidafte. dor. D. 161 Abendpoft.

Bu verfaufen: Gute Baderei mit Pferd und Bagen, wegen Abreife. 771 Cipbourn Abe. mbf Bu verfaufen: Guter Saloon. 586 &. California Mbe., gegenüber Touglas Bart. mate Gustab Mayer, 236 E. Modison Str., im Sason, versagir Saloons, Sociels, Sample Kooms, Jadereien, Grocerps, Jigarrens und Candvitores, jos vie Gelhaite aller Arr. Käuser und Bersagire beltes vie Gelhaite aller Arr. Käuser und Bersagire beltes

3n vertaufen: Gin gutgebender Saloon, Die icon-fte Gelegenheit für den richtigen Mann. Bu erfra-gen 137 Fremont Str., zwijchen 8-9 Uhr Morgens.

Bu verfaufen: Alter guter Butcheribop, befter abtrade. Gde Center und Burling Str. Bu vertaufen: Couh. Chop mit Lager, wegen Mbreife. 215 Garfield Abe. mbo 3u verfaufen: 4 Rannen Mildroute. 272 Biffell Etr.

Bu verfaufen: Caib-Grocery, billig, neuer Stod, gute Lofalitat. Muß biefe Woche verfauft werden. Rachzufragen 614 Nacine Ave. mbo Bu verfaufen: Baderei mit Bridofen, oom, Sodafontaine, Freezer, nur Storetrade, Scho. 1e Wohnung, Wiethe \$30. Preis \$1000. Adr. M. 177 lbendpoft. Bu verfaufen: Gin guter Edialoon an 2 Saut-ragen. Arcis \$1800. Eigenthumer giebt in ietu igenes Saus. 687 BB. Chicago Ave., Gde Roben

Bu verfaufen: Gin gutgebender Delifateffenftore, cantheitshalber. Radyufragen 339 Roscoe Str.

Bu perfaufen: Deatmartet. 4801 Union Abe. 19aplm Bu verfaufen: Onter Gdjaloon, gute Leaje, gute Rachbarichaft. 601 Racine Ave. 19aplw Bu vertaufen: Gine Baderei, Lundproom und Gis-ream-Parlor. Fefte Lofalitat. 259, 35. Str. 16alm

#### Ru bermiethen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bal Wort.)

Bu vermiethen: Saloon, guter Blag für Boarding= Bu vermiethen: Gin Edjaloon, billig, 495 28. Str. Bu bernietben: Freundliche möblirte Bohnu Bequemlichfeiten, Saushaltung. 555 Bells Str. Bohnung. Bu bermietben: Edfore mit Flat, ausgezeichnete age für hardware, Bader oder Butder. Gunftige tebingungen. Raberes bei Topping & Co., 252 Garselb Ave. Bedingungen, Rageres Der Congringungen, Rageriel Abe.

3n vermiethen: 4. 5 und 6 Zimmer Flat. 163 Ragine und 160 Mehfter Ave. Billige Miethe. Albert Wisner, 69 Darborn Str.

3n vermiethen: Moderne 5 und 6 Zimmer Flats.

2725 Gottage Grove Abe. \$12 und aufwarts. Janistor Gerbice. Albert Wisner, 69 Dearborn Str.

19aplw

#### Rimmer und Board. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Ceuts das Bort.)

Bu bermiethen: Econ möblirte Bimmer. 128 Goes the Str., unten. the Str., unten.

Bu vermiethen: 2 möblirte Frontzimmer mit ober obne Board. 68 Wisconfin Str., nabe Lincoln Part. Bu vermiethen: Möblirte Zimmer für leichte gaushaltung. 1035 Milwaufee Ave. Bu vermiethen: Schone Frontzimmer, möblirt.

Bu miethen und Board gefucht. Anftanbiger Dann fucht einfach moblirtes billiges

mmer und Board bei einfacher beutscher Familie, iferten mit Breisangabe an Bim. Ribte, 576 Mil-ufee Ave. Befucht: Ein alleinstebender gebildeter Mann, 45 gabre alt, fucht Zimmer und Board für Arbeit in hauf. Cffice ober Store. Ciferten nach 576 Mils baufe Abe. 28. R. Abendroth.

## Beidäftstheilhaber.

(Angeigen unter biefer Anbrif, 2 Cente bas Bort.) Guter Architeft municht als Theilhaber in einem Pariner verlangt, Geichaftsmann mit etwas Ra= pital, um Reparaturmertftatt für Bieveles, Mu-ficbores ete, in größerem Mahftabe zu betreiben. Gnie Aunojidoft bereits an Sand. Erfahrung nicht nöthig. Aor. 28 Dearborn Ave.

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.) Bu perfaufen: Schweres Team Arbeitspferbe, portbillig, auch Deliverupferbe. 257 Lincoln Ave. Bu verfaufen: Gutes ichmeres Bugpferb. 1081 Milmaufee Ave. \$28 fauft Bonn mit feinem Tobbuggt, 2 Bferde, billig. 967 Clubourn Abe., binten. Bu berfanten: Ein gutes junges Bferd, 2 Arbeits-pferde, fat neuer Inrntable Wagen, billig. 827 R. Roben Etc.

Bagen, Buggies und Geschirre, die großte Auss wahl in Chicago, hunderte von neuen und gebrauche ten Magen und Buggies von allen Sorten, in Birtligheit Alles was Raber bate und ungere preise find nicht zu bieten. Thiel & Erhardt, 395 Babably Ave.

Bianos, mufitalifche Inftrumente.

lich iconer Ton, fehr gut erhalten. Berth \$300. -Rag für \$95 verfauft werden. Kommt und pruft felber. 795 Milmaufce Ave. Gefucht: Gute Kongert-Bitber. 162 Billow Str. Gin feines Mahagonv Schoeninger Upright Pias no, fo gut wie neu, Umfande balber fur ben bal-ben Breis. Bei Aug. Groß, 682 Bells Str. 17aplw

Raufe- und Berfaufe-Angebote. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas 2Bort.) 3u verfaufen: Gine gut erhaltene Sodafoftaine, billig. 4340 State Str. 21aplm

\$75 taufen ertra breite Cherry Finish Shelves, Counters, Showcajes, jebr geeignet für Drygoobs Rotions, Delitateffen. 555 Bells Str. fuf Store-Figures jeder Art, für Grocerpe, Delita-teffens, Jigarrenftores, Butderfbors, fowie Topma-gen, Größte Answahl, fpottbillig, Julius Pender, 908 R. halfteb Str. 20aplm Bu verfaufen: 50 Showcafes, alle Sorten, billig. 110 Sigel Str., swifden Bells und Sebgwid Str. 10ap2m

## Möbel, Hausgeräthe 2c. (Anzeigen unter dieser Aubrit. 2 Cents das Wort.)

Bu verfaufen: Sideboard und lederbezogenes Etz-ginmer Set, als Bargain, Rachzufragen 892 28. Adams Str. Bu vertaufen: Ein feines, einige Monate ges brauchtes Parlor=Set, billig. 130 Canalport Ave. Bu bertaufen: Dobet, febr billig. 173 Clibbourn Bicncles, Rahmaschinen 2c. (Anzeigen unter dieser Rubrit, 2 Cents dus Wort.)

## Bu verfaufen: Borgugliche Rabmafcine, werth \$65. Breis \$25. 708 28. Chicago Ave., 2. Floor.

Ihr tonnt alle Arten Rabmafdinen tanben ju Bhalefalepreisen bei Ufam, 12 Sauns Str. Reine fiberhatrirte Singer \$10. Digh Arm \$12 aene Billon bl. Sprecht nor, ede Ihr fauft. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gründlicher Unterricht im Schnittzeichnen, Auschneiben und Neisbermachen wird ertheilt von einer Schneizerin. Mes. Olga Gobpzier, 50 Wisconfin Str. Gapmialus ichneiben und Kleidermachen wird ertheilt von einer ichneiben und Kleidernachen wird ertheilt von einer Geneibertn. Mes. Olga Sotdiert, Johneibertn. Mes. Olga Sotdiert, daft biefem nicht mehr ungewöhnlichen Wege Berandschaft einer Jungfran oder Mitten. Sin als Geichäftsmenn erker Alafe befannt, gabe Str., nabe Chodurn Ave. Schulgeld mäbig.

Bermögen und ein gute Tusfran der Ageine Agene Tushang. Aben Medical einer Agene Ag

Grundeigenthum und Baufer.

Ju faufen gesucht: Eine gar auf ber Avrbiete, awiichen Leiment und Abdijon, offlich bon Clark Str., in ber Rabe ber hombabn. Segen Barr Rus ein ausgemachter Burgain jein. Abr. D. wege, 400 Moffat Str.

Ju verkaufen: Gutes Haus, 14 Jimmer, 2 Flats, grobe Lot. Albo an ber Ceite. Billie ju 3500. Rabe Abland Abe., Milmanke Abe. und Rorth Abe. hatch Barth Breensbaum, 84 Waibington Str.

2149210 Bu vertaufen: 10 Ader Farm für bubnergudt ober lartnerei. 17 Meilen bon Chicago. 653 Chobes 3u verlaufen: Ein best eingerichtetes Beichaftsbaus nit Salogn und Fleischergeichaft, mit 2 gnt fr:\* quentirten hallen, für Tang, Bereins-Rongerte. -Rachgufragen bei Contad Mettier, Whiting, Cafe 50 3nb.

311 vertaufen: Billig, 8 3immer Brid Cottage mit einer feinen Bufineb-Lot in beuticher Rachbar-ichaft. Borguiprechen 734 R. Frbing Ave. Duit Bu bertaufen: Rur \$500, Die leere Lot 190 Cammale Abe., ein halber Blod von Chicago Abe. eira afe Ave., ein balber Blod von Chicago Ave. ett-tijder Car. Wegen Bedingungen febr den Eigen-bilmer, 428 Lamvade Ave., oder Harry Greene-aum, 84 Washington Str. 10av2111

"Ingeigen unter biefer Rubrif. 2 Cents bas Bort)

Weld ju verleiben
auf Robet, Hianos, Pferde, Wagen u. f. m.
Leine Unter Bagen u. f. m.
Leine Unter Begen u. f. m.
Don 20 bis \$400 unjere Spejalität.
Wir nehmen Ihnen die Nobel nicht weg, wenn wird die Under Beitelben und Abrem Beft.
Edir daben das
ard he de utige Estade!
Alle guten ehrlichen Deutlichen, tommt zu uns, wenn Ihre Gelb borgen wolkt. Ihr werbet es zu Enrem Bortheil finden dei mir vorzuiprechen, ehe Ihn anderwärts dingeht. Die fichetie und zuverläftigste Berienung zugesichert. Bedienung jugengert. T. G. Frend,
10abli 128 LaSalle Str., Jimmer 1.

Chicago Mortgage Boan Ca. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19. berleift Gelb in großen ober fleinen Summen, auf Saushaltungsgegenstände, Bianos, Pferde, Bagen, sowie Lagerbaufsjedine, ju iehr niedigen Raten, auf irgen deine gemingte Zeitbauer. En beste biger Theil bes Darlehens kunn zu jeber Jeft zustädegablt und babured bie Infine beringert wera ben. Kommt zu mir, wenn Ihr Gelb nötige babi,

Chicage Mertgage Boan Co. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 18. Ober habmartet Theater Gebaube, 161 3. Rabifos Etr., Jimmer 14.

Bogunad ber Säbjeite geben, wenn Ihr billiges Geld haben tonnt auf Mos bel. Bianos, Pfecbe und Bagen, Tagerbaus-scheine, nun ber Kort his est ern Mort gaga Loan Co., 465-467 Milmanter Une., 66° Chie caso Ave., über Schoeders Drugstore, Jimmer 33. Difen bis 6 Uhr Abends. Redmt Ctoace-Geld rüdzahlbar in beliedigen Beträgen. Louis Freudenberg verleiht Gelb auf Spothefen son 4g Brogent an, theils ohne Rommiffon, Jim-met 1614 Unith Builbing, 79 Dearborn Etr., Rach-mittags 2 Uhr. Refideng 42 Botomac Che., Bormit-20aplm Geld zu verleiben auf Grundeigenthum, zu 4, 5 and 6 Brozent. Q. C. Beo, 349 R. Winchefter Ave., in halber Blod nörblich von B. Chicago Abe. 27m3/m8

Gelb ju verfeiben auf Movel, Bianos und sonftige gute Sicherbeit. Riedrigfte Raten, ebrliche Bebands lung. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Lafe Biem. Gelb gu verleiben gu 5 und 6 Brogent. Reine commiffion. Zimmet 4, 59 R. Clark Str., Ede Richigan Str. Charles Stiller. 20aplus Bu berborgen: \$1000 bis \$5000, fofort. Richolaus Bu berleiben: Privatgeld, große und fleine Sumsmen, ju 5% und 6 %. Erfte Sypothefen an Sann. Schmidt & Elfer, 222 Lincoln Abe. 3apmmilm Gelb zu verleiben ju 5 Prozent Zinfen. 2. F. Ulrich, Grundeigenthums- und Gefchtismaffer. Room 604. 100 Bajbington Str., Chicago Title and Truft Building.

Perfonliches. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bal Wort.) Die McDowell frang Rieiber-Buidneibe-Afabemte, Rem Bort und Chicago.

Wir haben ble größte und beste Soule für Damens schneiberei in der Welf.
Der Grund bierfür ift flar: Wir find bie einzige Sesiellichaft, die ibren Schliern die wundervolle ie Redo well Carment Drafting Maj chine liefern fann.
Dieje Rajdine wendet in sedem Falle bas thats sächliche Rah an, genauer joger als des Wentelmah, und ersportet nur ein Jehnet der Zeit zum Ernen und ein Finfiel der Zeit um ein gutes Rufter auszuicherden.
Das Bintelmaß arbeitet zu langsam, zu schwiede im Gedachnis zu behalten und im Gangen zu soms plizit. pfigirt. Taufende von Aleidermacherinnen haben ihr Wiss-Felmaß aufgegeben und unjere Degiting Wajdins eingeführt, welche so einstad und leicht zu versteben ift; sie übertrifft alle Methoden in Jacon, Geagie und Scholotit, und dat auf der Meltausstellung wie auch überall, wo sie ausgestellt war, den erften Prets

erhalten.
Unfer Lehrplan ift um bollftändigften; er umfahl jebe Art bon Taillen, Köden, Aremein, Manteln, Jadets und Bejat in allen Departement. Jest ift bie Jeif, fich auf das Fribjabrsgeschaft ober auf eine aute Stellung vorzubereiten. – Mufter irgend eines aute Stellung vorzubereiten. — Mufter irgend eines Art nach Mas zugeschnitten. mmfa\* Die McDowell Co., 78 State Str. Alfeganders Gebeim poligeligen.
Alfeganders Gebeim poligeligen.
Auf er anders Gebeim poligeligen.
Auf er anders Gebeim gauf privatem Wege, ansteinuch alle unglüdlichen Familienverhältnise, Teakandsjälle u. f. w. und jammelt Beweise. Diehkabste, Räubereien und Schwindelien werden untestuckt und die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen. Tag briche auf Schwindeligen zur Kechen gegen. Inglädsjälle u. das, mit Erfolg geltend gemacht. Freien Rath in Rechtsjaden. Weit find die einzige dersich geliegen geliegen gefangt. Teten Rath in Rechtsjaden. Weite find die einzige der geliegen genacht. Teten Rath in Rechtsjaden. Weite find die einzige der geliegen gestellt gesten genacht. Die Rath in Rechtsjaden. Weiter find die einzige der geliegen gestellt gestellt gestellt genacht.

12 Ahr Mittags.

23m.
25h ne, Roten, Miethe, Boarba
Lils und alte Urtheilssprüche sofart falletirt.
Schiccht jahlende Miether hinausgesett. Wenn lein
Eriolg, feine Rosten, Englisch und Dentich gespros
den. Höfliche Bebandlung. Sprecht vor in Rt. 76-78 Fifth Ave. Jimmer & jurichen Randolby und
Wasdington Srt. Sprechtunde 8 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abents. Sonntags 8 Uhr Morgens bis 1 Uhn
Rachm. Balter Buch man, Rechtsampaf;
Orto Reets, Konstabler.

Lib nee Roten, Mietben und Soule ben aller ütt jonell und fichet follectirt. Keins Ge-bühr wenn erfolglos. Offen bis 6 Ubr Abends und Sonntags bis 12 Ubr Mittags. Deutsch und Enge lich gesprochen. Ich Mittags. Deutsch und Enge Urcau of Law and Collectin Junce 10, 167—169 Basbington Str., nabe 5. Abe. M. O. Joung, Absolat, Fris Schmitt, Conkable.

Drs. Margareth mohnt jegt 642 Milmaufee Abe. 12aplm

Anzeigen unter dieser Rubrit, L'Gents bas Wort.) Deutiche Sochichule für Medigin, Gebammens - 717 28. 13. Str., nabe Mibland Abe. -Bochnerinnen werben unentgeltlich aufgenommen ! Studirende mogen fich melben. Raberes bei Dr. Malot, im College Building, 717 28. 13. Str. 17apint

Doftor Fischer, beutiche hebammenichule, 322 B. 12. Str., eröffnet nächsten beutichen Aurs Anfangs Roi. — Beiter theoreticher und praftis icher Unterricht ber hebannenfunst und Krantenspflege. — Entbindungen frei. — Anmelbungen wers ben jest angenommen.

Frau 3 ba Babel, 318 Dibifion Str., Ede Schawid Str. Geburtshels ferin, in Berlin flubirt. 26mglm Benglim Gefchlechts. Haute und Bluttrantheiten nach ben neueffen Methoden ichnell und ficher geheilt. Satisfettion gerantier. Dr. Chlere, 108 Mell Str., nahr Obio Str.

(Angeigen unter biefer Anbrit, 2 Gents bal Bort.)

Greies Mustunfts : Bures & Löhne toftenfrei tolleftirt; Rechtsfachen aller Art prompt ausgeführt. 12 8 a Salle Str. , 3immer 4 4mge

Greb. Blotte, Medtsammalt. Alle Rechtsfachen prompt beforgt. - Guite 864-843 Unith Builbing, 79 Dearborn Str. Baolf Julius Goldgier. John 2. Rodgres, Coldgier & Rodgers, Architanudite, Guite 200 Chamber of Commerce, Endoft-Ede Beibington und Undalle Ste, Triepbon 2108.

(Bebe Anzeige unter biefer Aubrit toftet für eine einmalige Ginicaltung einen Bollar.)

heiratbigefuch: Gin Augenargt, 32 3abre alt, fpricht 5 Sprachen, boffigt daus und Lotten, fucht bie Befanntichaft eines ebrlichen Radechens ober einer Beitrie ban 20 bis 28 3abren gu maden, mit Bermögen. Rub beutide und englische Schule barben. Ratholifin ausgeichloffen. Berichwiegenbeit gungefichert. Briefe mit Angabe naberer Brehaltniffe erbeten. Abr. M. 184 Abendpoft.

Mordfeite.

R. A. Beder, 228 Burling Str.
Garl Lipsmann, 186 Genter Str.
Mrs. R. Igsster, 211 Genter Str.
Mrs. R. Igsster, 211 Genter Str.
Grif Höftnendinn, 249 Genter Str.
Mrs. R. M. Reppo, 457 Clart Str.
Mrs. L. M. Reppo, 457 Clart Str.
Mrs. L. M. Reppo, 457 Clart Str.
D. Becher, 590f R. Clart Str.
D. Becher, 590 R. Clart Str.
D. Becher, 590 R. Clart Str.
D. Becher, 590 R. Division Str.
R. B. Thinno, 252 Division Str.
R. B. Thinno, 252 Division Str.
R. B. Brite, 347 Division Str.
R. B. Brite, 347 Division Str.
R. Barl, 367 Division Str.
R. Barl, 367 Division Str.
R. Briter, 195 Partabec Str.
D. Briter, 195 Partabec Str.
D. Refert, 195 Rarrabec Str.
D. Refert, 195 Rarrabec Str.
D. Refert, 195 Rarrabec Str.
D. Briter, 197 Rarrabec Str.
D. Briter, 571 Narrabec Str.
D. Briter, 571 Narrabec Str.
D. Drinnan, 672 Narrabec Str.
D. Briter, 571 Narrabec Str.
D. Drinnan, 672 Narrabec Str.
D. Richer, 378 N. Martet Str.
Briteldad & Magnuton, 301 N. Martet Str.
Briteldad & Magnuton, 301 N. Martet Str.
Briteldad & Magnuton, 301 N. Martet Str.
Briteldad & Bragnuton, 301 N. Martet Str.
Briteldad & Bragnuton, 301 N. Martet Str.
Briteldad & Bragnuton, 322 R. Morth Mue.
B. Bochen, 322 C. Borth Mue. Beder, 228 Burling Str. chin, 389 E. North Ave.
epenad, 390 Kerth Ave.
deins Store, 259 Aufh Str.
ein, 294 Sebgwid Str.
Cameron, 536 Sebgwid Str.
Visiter, 887 Sebgwid Str.
Cameron, 540 Febgwid Str.
Change Hill Sebgwid Str. Daller, 383 Wells Str. Muthford, 509 Wells Str. Chalteis, 525 Wells Str. Wolf, 545 Wells Str. E. Wittelfen, 655 Wells Str. D. E. Bittelich, 655 Weils Str. E. M. Sweet, 707 Weils Str. O. Miller, 61 Willow Str. G. E: Hutnam, 66 Willow Str.

Nordweftseite.

Mathis, 402 N. Alftand Ave. Dede, 412 N. Alftand Ave. Lannefield, 422 N. Alftand Ave. M. Lewiton, 207 Augusta Str. B. Deck, 412 M. Alphaid Ave.

L. Lannetield, 422 M. Alphaid Ave.

L. Lannetield, 422 M. Alphaid Etc.

B. Lewiton, 207 Angula Str.

Segans, 236 M. Shicago Ave.

R. Cobaso, 339 M. Chicago Ave.

Le Manukoon, 418 M. Chicago Ave.

Otto Maas, 398 M. Chicago Ave.

Otto Mans, 398 M. Chicago Ave.

Chicago Ave.

Le Mundoon, 418 M. Chicago Ave.

Chicago Ave.

R. Cobaso, 740 M. Chicago Ave.

R. Longe, 740 M. Chicago Ave.

R. Cobegast, 278 M. Chicago Ave.

R. Longe, 740 M. Chicago Ave.

R. Cobegast, 278 M. Chicago Ave.

R. Cobegast, 278 M. Divition Str.

E. Luedife, 284 M. Divition Str.

E. Luedife, 284 M. Divition Str.

C. F. Dittberner, 333 M. Divition Str.

L. Alfon, 518 M. Divition Str.

R. Cobegast, 278 M. Chicago Ave.

R. M. Marked, 194 Grand Ave.

M. M. Arabede, 194 Grand Ave.

M. M. Marked, 195 Milwantee Ave.

M. M. Marked, 292 Milwantee Ave.

S. Mildenberger, 429 Kincoln Str.

Senital Senien, 303 Milwantee Ave.

M. Marked, 293 Milwantee Ave.

M. Marked, 294 Milwantee Ave.

M. Marked, 295 Milwantee Ave.

M. Marked, 1950 Milwant

## Südweftfeite.

ob Store, 109 M. Abams Str.
3. Huller, 39 Blue Jeland Abe.
Batterjon, 62 Blue Jeland Abe.
Findner, 76 Blue Jeland Abe.
2. Horris, 198 Blue Jeland Abe.
2. Horris, 198 Blue Jeland Abe.
2. Manuth, 210 Blue Jeland Abe.
2. Chart, 300 Blue Jeland Abe.
2. Chart, 300 Blue Jeland Abe.
2. Chart, 305 Blue Jeland Abe.
2. Chart, 305 Blue Jeland Abe.
2. Chart, 305 Gauglover Abe.
2. Chart, 305 Gauglover Abe.
2. Chart, 306 Gauglover Abe. den Beiers, 533 Aue Jsland Ave.
rau Lyons, 55 Canalport Ave.
rau Lyons, 55 Canalport Ave.
Budjenichanibt, 90 Canalport Ave.
Bushold, 908 California Ave.
Fader, 128 Colorado Ave.
Brishold, 908 California Ave.
Brishold, 908 California
Brishold, 908 Californ

## Sudfeite.

Südseite.

D. Doffmann, 2040 Archer Ave.

— Jaeger, 2140 Archer Ave.

— Jaeger, 2140 Archer Ave.

M. Beterion, 2414 Cottage Grove Ave.

M. Beterion, 2414 Cottage Grove Ave.

B. G. G. Goffin, 3113 Cottage Grove Ave.

B. Goffin, 3113 Cottage Grove Ave.

B. Goffin, 3103 Cottage Grove Ave.

M. Goffin, 3103 Cottage Grove Ave.

M. Goffin, 3103 Cottage Grove Ave.

M. Gring, 116 E. 18. Str.

M. Ernif, 3040 E. Halber Str.

M. Ernif, 3040 E. Halber Str.

M. Ernif, 3040 E. Halber Str.

M. Chan, 3423 E. Halber Str.

M. Chan, 3423 E. Halber Str.

M. Chan, 3425 E. Halber Str.

M. Edwint, 3637 E. Halber Str.

M. Beinfon, 3542 E. Halber Str.

M. Marikon, 364 E. Halber Str.

M. Marikon, 364 E. Halber Str.

M. Marikon, 365 E. State Str.

M. Galdin, 1730 E. State Str.

M. Galdin, 1730 E. State Str.

M. Galdin, 1730 E. State Str.

M. Galdin, 2530 E. State Str.

M. Beinford, 245 Z. Str.

M. Beinford, 245 Z. Str.

Rew Store, R. 265 Str.

M. Beinbold, 245 Z. Str.

M. Beinbold, 221 Mentworth Ave.

M. Regher, 243 Mentworth Ave.

M. Regher, 243 Mentworth Ave.

Report 243 Mentworth Ave.

Report 243 Mentworth Ave.

Dr. Hoffmann, C. 281. - Edc Ciffland u. Beimont Av.
Wrs. Abde, 845 Beimont Ave.
O. Doctefes, 915 Beimont Ave.
O. Doctefes, 915 Beimont Ave.
O. Doctefes, 915 Beimont Ave.
O. Ranie, 1694 Dunning Sir.
O. B. Bearlon, 217 Lincoln Ave.
O. B. Doctefes, 1812 Lincoln Ave.
O. Dontolados Renu Store, 285 Lincoln Ave.
O. Bagner, 897 Lincoln Ave.
Or. Bagner, 897 Lincoln Ave.
O. Beaper, 897 Lincoln Ave.
O. Reubaus, 948 Lincoln Ave.
O. Mann, 755 Lincoln Ave.
O. Gemmer, 1039 Lincoln Ave.
O. Gemmer, 1039 Lincoln Ave.
O. C. Ecoban, 1535 Lincoln Ave.
O. C. Ecoban, 1535 Chacoln Ave.
O. C. Ecoban, 1536 Chacoln Ave.

Town of Lake. Rems Co., 5324 Afbland Abe. Rifugrade, 4754 Anion Abe.

## Arme Thea!

Berliner Roman von Rudolph Stray.

(Fortiegung.) "Ich bin's . . . " feufgte ber Unbete

. . "mogu mollen wir uns benn hier 'ne Romodie vorspielen? . . ich fige eben ba und ichreibe meinen Ramen . . meinen fconen, alten namen unter bas Schandblatt! ... na ... und Sie . . . Gott . . . es ift ja möglich, daß Sie bei irgend 'nem Theatermadchen ober Binfelbuchmacher 'mal irgend 'ne Rleinigfeit erfahren, aber bie Saupt= fache ift: Wir brauchen bier in ber Rebattion einen ruftigen, bermegenen Rerl . . . einen jungen Menschen, ber gur Roth funftgerecht boren tann. Denn bas bab' ich bem Steinlein gleich ge= fagt: "Ich bin ein alter Mann! bin hilflos, wenn uns bie Leute mit Reibpeitschen ober Bullenbeifern ober gar mit Repolvern auf bie Bube ruden . .

Georg Textor ließ ben Bleiftift fin= fen und ftarrte ben anderen mit offe= nem Munbe an.

... . und fie werben fommen, . . fuhr ber befümmert fort . . . . . fie muffen tommen, wenn bie nachste Rum= mer heraus ift. Bisber find boch nur Die brei erften Nummern ericbienen. Die waren harmlos. Die hab' ich ge= macht . . . fo aus alten frangofifchen Beitungen . . . wiffen Sie . . . aber jest tommt gum erften Male ber Brief=

"Der Brieftaften?" herr bon hoffader feufite und reichte ihm ein mit flüchtigen Bugen befrigeltes Blatt Bapier.

"Solche Bifde fdidt mir ber Sal-

lunte nun jeben Zag . . . " fagte er flag= ". . . fchreiben Gie's nachher ab, bag ich es berbrennen fann. Das muß ich immer noch am felben Tag

"Un'b bas gibt ben Brieftaften?" "Der Brieftaften wird biesmal un= geheuer groß! Es find schon minde= ftens breißig Antworten ber Redaktion barin . . . an erbichtete Lefer natürlich. Gin großer Theil babon mag gang un= berfänglich fein. Aber bagwifchen fteden die gefährlichen . . . Die Guß= angeln . . . wiffen Gie . . . ich tann fie felbst nicht von ben anbern unterschei= ben . . . fo geschickt find fie abgefaßt . . . nur bem berftanblich, um ben es sich handelt . . . und daß es sich mohl

um einen gablungsfähigen Menfchen handelt, das bente ich mir fo! 3ch weiß es nicht. Das geht alles hinter meinem Riden gu. Ich tann nichts thun, als die Bifche bruden laffen und mit meinem Namen beden . . . mit bem Ramen Soffader, und ein Soffader hat einft unter Barbaroffas Mugen givei Saragenen mit einem Sieb gefällt . . . "Und bon wem tommen Die Bifche?"

Der alte Berr neigte trube bas Baupt: "Ich weiß es nicht. Gie tom= men mit ber Boft und ich ertenne fie an ber Schrift, Die übrigens auch, wie Sie feben, raffiniert berftellt ift. Diefe Schrift manbert bann fofort in ben Dfen - barauf habe ich mein Ghren= wort gegeben . . . und feben Sie, wie Die Menschen sin'b . . . Steinlein, ber Salunte, ber mich in's Unglud gefturgt hat, glaubt boch noch an mein Ehren=

"Mifo ichreibt ber bie Bettel?" herr bon hoffader fah fich um. "3ch glaube nicht," flufterte er gebeimniß= boll . . . ". . . wenn ich meinem Gefühl folgen banf, ift es ein gemiffer Gru=

Grunaus! Georg fah ben großen, wohlbeleibten Dann bor fich, mit bem bartigen Faungesicht und bem bofen Lächeln um die wulftigen Lippen.

"Schlieglich bleibt's fich ja auch aleich!" fuhr ber alte Berr fort . . "... giebt es ein Unglud, fo halt fich Die Boligei nur an uns. Die Musrebe, wir hatten bie Rotigen anonhm guge= ichidt befommen und berbrannt, ton= nen wir nicht bemeifen. Grunaus erflart, er miffe überhaupt nichts bon ber Exifteng bes "Baprita," Steinlein fann ben Beweis antreten, bag er fich um bas Blatt gar nicht fummert, fonbern mir nur aus Gutmuthigfeit, weil ich burch ihn bertracht bin, ein paar bun= bert Mark gegeben hat, um mir eine Erifteng gu grunben - und bag er in gleicher Absicht Sie bier angestellt hat. Und wer nun gar bei ben Opfern bas Gelb eintaffirt - natürlich ohne bas

Blatt auch nur zu erwähnen . . . Er tommt rein gufällig am felben Morgen, wo bie Nummer bem Betreffenben unter Streifband jugegangen ift, und bittet um eine Unterftugung . . . als berarmter Ebelmann ober bergleichen . . ja . . . wer bas beforgt, bas weiß

ich nun gar nicht. Jebenfalls einer, ben fie auch an ber Strippe haben . . . ber bert bon Lensti ober fo mer. Faßt man ben, fo thut er vermunbert: "Giebt es wirtlich ein folches Blatt in Berlin? Das ist ja schändlich! . . . Alfo ein richtiges Revolverblatt.

Beorg faß gang ftarr ba. "Ich habe folche Ungft bor ber näch= ften Rummer!" flagte ber greife Frei= herr weiter . . . .. . Es find ja nur duntle Andeutungen . . aber natürlich ... wenn bie Leute nicht reagieren, wird es bon Woche gu Boche arger merben. Und wir fallen babei fchließ= lich gang gewiß herein . .

"Das mare ja wirflich reigenb!" murmelte Georg verftort und widelte fich eine Rigarette.

"Borberhand muffen wir's abwarten herr bon Soffader feufate ichmer auf . . . . . . . mas thut man nicht alles. um nicht hungers zu sterben! Und jest, wo bas Kind ba ift . . . also schrei= ben Sie jest 'mal ba die Notig über ben "Rentralbauverein" und die ba . . . über ben Borfall in ber Querallee bes Thiergartens ab . . . und ich überfete ba was aus bem "Gil-Bias Muftre" . . 's ift ja gang gleich, was außer bem "Brieftaften" in bas Blatt tommt, wenn es eben nur gang gehörig gapfeffert ift . . . "Guten Morgen!" tonte eine belle

Thea trat in's Rimmer und brildte

Stimme.

Georg wie einem guten Fround fost bie Sand. Sie fah frifd und munter aus. Die vorgebundene weiße Schurze und Die etwas aufgestreiften Mermel fleibe=

ten fie porzüglich. "Ich hab' die Frau Kaut fast gar nicht gebraucht, Papa!" sagte sie und schütelte froblich Die Loden . . . ...

felbft ift ber Mann und bas Mabchen! Die Bimmer find beforgt . . Die Rüche in Ordnung . . . in ber Maschine brennt bas Feuer . . . und ich fann Dir nur fagen, bag es fabelhaft amu= fant ift, fo berumguwirthschaften!"

"Ja . . . thue bas!" Der alte Berr war fehr verlegen . . . "Wirthschafte Du wur zu!"

Sie lachte bell auf, fchlüpfte über ben Flur und fehrte mit einem Rohr= ftuhl in ber Sand gurud.

3ch bin ja fertia!" rief fie und ichob ben Stuhl an ben großen Tifch heran . ... jest geht es hier los!" "Ja . . . was benn, Thea . . . um

Gotteswillen?" "Ich werbe boch nicht mußig figen, wenn 3hr bier arbeitet!" fagte fie er= ftaunt . . . " . . bie Sanbe in ben Schoß legen . . . bas fehlte noch! . . . "Jest wird für ben Steinlein gefchuf-... hat herr Textor geftern felbst gesagt . . . und ich helfe mit!"

beiben Manner, bie gang verdutt ba= fagen. "3ch helfe mit an ber Zeitung!" wieberholte fie und flatichte ungebulbig in

Dabei fah fie triumphierend auf Die

die Hände . . . " . . rasch . . . gebt mir was zu thun!" Ihr Bater wandte ben greifen Ropf gur Geite: "Dabon berftehft Du ja nichts, mein gutes Rind . . . bas find Dinge, bie . . . "

"Dh, Papa!" unterbrach fie ihn em= port . . . " . . nütlich machen fann ich mich gang gewiß . . . ba . . . zum Beispiel . . . " sie wandte sich an Textor . . ". . . fo gut wie Sie fann ich bas boch auch abschreiben! Das ift boch

wahrlich feine Runft . . . " Und ihm ben Bettel aus ber Sanb nehmend, las fie halblaut: "Seren Dr. Sch., Charlottenburg. Gie fragen nach Sypothetenschiebungen bes Bentralbauvereins, die in letter Zeit im Grundstückvertehr viel von fich reben machten? Es giebt teine Baugefell= ichaft obigen Namens in Berlin. Collten Ihre fo pragifen und eingebenden Ungaben auf eine andere Befellichaft ähnlichen Ramens paffen, fo würben wir es felbitverftanblich für unfere Pflicht erachten, ber unfauberen Ungelegenheit näher zu treten. Besten

Gruk . Thea feste fich und rüftete fich eifrig gum Abichreiben, als ihr Freund Die Sand auf bas Bapier legte und es leife weggog. "Laffen Gie bas!" murmelte er verstört ... " . . das ift eine Sache bas wird nicht fo einfach abge= fchrieben. Es tommen noch einige Bufate hingu . . . ein paar geschaftliche Bemerkungen, Die Gie nicht abfaffen flönmen!

"So?" Thea wandte sich zu ihrem Bater. "Und Du, Papa? . . . ich glaube gar, Du überfetft aus bem Frangofischen! . . . Ra . . . weißt Du, bas tann ich auch . . . vielleicht fogar beffer . . bas bat man mir mabrhaftig im Benfionat eingebrillt, wo wir eine Boche um bie andere überhaupt nur frangofisch schwagen burften . .

also gieb nur her . . . bas mach' ich Dir fein!" Sie ftredte ben Arm aus, um bie haftig zusammenballte und in ben

piertorb marf. "Das ift nichts für Dich, Thea!" Er beugte fich mit rothem Ropf über ben Rand des Papierforbs . . . " . . bas barfft Du nicht lefen!"

Sie machte große Augen: "Ihr macht eine Zeitung, die ich nicht lefen

"Nein . . . Thea . . . bas ist nichts für junge Mädchen!" Gie ichwieg eine Beile. "Und fo etwas fchreibft Du?" fraate

fie bann ernft. "Und Gie, Berr Tertor?" Georg fentte ftumm ben Blid auf ben Tifch. Der alte Berr aber bemühte fich, eine möglichft unbefangene und ge=

wichtige Miene aufzusegen. "Es gibt eine Menge an fich gang achtbare und einwandfreie Dinge, mein Rind . . . " fiprach er ". . . die aber nur für gereifte Menschen und nicht für halbe Rinder wie Dich beftimmt find!"

"Und bagu gehört auch bas Blatt "Buprifa"?" forschte Thea . 36r Bater nidte. Etwas au antworten magte er nicht und ebenfowenig, fein Gegenüber angusehen.

"Nun . . . " . . . Thea lehnte fich refigniert in ben Stuhl gurud . . . " . bann feh' ich Guch eben gu! Daß ich allein ba brüben fig' und auf ben haß= lichen Sof hinausichaue, bas tonnt 3hr nicht berlangen. Ich werbe gang ftill fein und Guch gar nicht ftoren!"

.... Aber fo fangt boch an!" et= munterte fie fie nach einer ungebulbigen Paufe wieber. "Ihr thut ja gerabe, als ob 3hr Euch bor mir geniert! . . . Bas wird benn herr Steinlein fagen, wenn er Mittags tommt und fieht, bag Ihr gar nichts bor Guch gebracht

Der alte Berr feufgte tief auf, beugte fich über bas Parifer Rotottenblatt, bas er wieber aus bem Rorbe geholt, und begann in großen, gitterigen Bugen, lautlos bie Lippen bewegenb, gu

Much Georg griff nach bem Bleiftift. Uber er hielt ihn finfter und reglos in ber Sand, und bie Rotig an ben Dr. Sch. in Charlottenburg gebieh nicht

meiter Derlei gu fchreiben, mahrend biefe träumerischen Kinderaugen vertrauensboll auf ihm ruhten . . . nein . . . es war unmöglich. Er ichob ben Bogen gur Seite umb ftarrte mit einem Befühl bitterer Beschämung ins Leere.

Und ba trafen fich feine Blide mit benen bes alten Freiherrn. Much ber hattle nach den erften Worten gu fchrei= ben aufgehört. Gin verzweifeltes La= cheln fpielte um feinen Munb.

Gin schweres Stillichweigen brütete über ben brei Menschen. "Ja . . . toas habt 3hr benn nur?

wunderte sich Thea ... ... bin ich Guch benn wirklich fo gur Laft?" Georg faßte einen Entidluß. Er frand jah auf und ftieß ben Stuhl gu=

riid. "Das geht nicht!" fprach er furg und rauh zu bem Anbern . . . " . . Das ift eine Schmach! ... das ift nichts für mich . . . und für Sie auch nicht!" Much ber Freiherr hatte fich erhoben

und neigte triibe bas greife Saupt. Thea begriff babon nichts. Gie mar figen geblieben und ichaute auf die beiben berftorten Männer ... " . . Was

habt Ihr benn nur?" fragte fie leife. "Dh . . . nichts Befonberes!" ermi= berte Georg gleichmüthig . . . " . . wir find nur im Zweifel über einige Artifel in bem Blatt und wollen warten, bis herr Steinlein um gwolf Uhr tommt! Dann tonnen wir mit ihm barüber reben! Bis bahin," . . . er fah auf die Uhr . . . . . fonnte ich mir gerabe meine Sachen aus bem theuren Sotel holen laffen und mir hier irgendwo ein möbliertes Zimmer in ber Nachbar= schaft miethen!"

(Fortjetung folgt.)

### Die Belmfofarde.

Bon einem alten Militar wirb ber "Berliner Boff. 3tg." gefchrieben: Es war im Sommer 1856. Das Rönigsmanoper bes I. Urmeeforps bei Beils= berg ftand bevor. Die Regimenter marem burch Ginberufung von Refervemannichaften auf einen boberen Gtat gebracht, biefe maren eingefleibet und unfere Rompagnie mar gu einem Befichtigungsappell auf bem Rafernenhofe angetreten. Der Sauptmann prufte alles, feinem Blide war nichts entgangen. Da mandte er fich am Schlug an ben capitain d'armes (Kammerun= teroffizier): "Rein, mein lieber Ger= geant G. bie Belmtotarbe nehmen Sie nur gleich wieder ab, ba fchimmert uns bas einige Deutschland benn boch zu ftart burch." Friedrich Wilhelm IV. hatte i. 3. 1848 schwarz-roth-golbene Rofarben in der Armee anzulegen befohlen, die aber allmählich in der Probing berichwunden maren, bis fie burch eine Orbre aus bem Unfange bes Rah= res 1852 endgiltig ben Truppen ins= gesammt wieder abgenommen wurden, um unter ben übrigen Rammerbeftanben fortan ein berborgenes Dafein gu führen. Gine Musficht, fie je wieber einmal anlegen zu konnen, war bamals nitt porhamben. Sie waren baber mit hilfe eines Kompagniefunftlers burch Uebertunchung mit fchwarg=weißer Farbe gu preugischen umgewandelt worden, und biefe Farbe hatte fich ab-Beitung gu nehmen, Die ber alte Berr geblättert. Beute trägt unfer beer wieder eine deutsche Rotarbe, aber schwarz-weiß-rothe; und wir preisen ben Tag, an welchem bie Fürften und reien Sanfestädte Deutschlands es ein= ftimmig fo beichloffen haben. Diesmal aber find bie Farben echt; benn fie find theuer ertauft mit bem Bergblut ber gangen einigen Nation. Der Borfdrift gemäß wird bie Rotarbe nicht an iber linken, sonbern an ber rechten, ber haupt- und Parabefeite bes helmes unter ber Rofette ber Schuppenfette getragen. Der Mugenichein aber lehrt, bag, wenn ihr innerftes Felb, bas ro= the, nicht bei weitem größer, als mir bies bei ben Offigieren bisher beobachtet haben, bergeftellt wird, bavon fo wenig fichtbar ift, bag bie gange Rofarbe bon einer preugischen faum gu untericheiben ift. Dann ichimmert, um mit unferem alten Sauptmann gu fpreden, wieber ber Bundesstaat Breugen ju fehr burch, mas in Bapern, Sachfen. Württemberg vielleicht peinlich berülhren konnte. Db die Unbringung ber neuen und Sauphtofarbe an ber Müge nicht anbers hatte angeordnet merben burfen, entzieht fich jest, mo ber faiferliche Befehl bereits erlaffen ift, einer weiteren Beuriheilung; nur hätten wir gemeint, baß fie bem Gige ber haupt= tofarbe am helm entsprechend auf bem rothen Tuchftreifen ber Müge angubringen gemefen mare, gang nach Ung= logie ber bisherigen Tragweise ber preugifden und beifpielemeife ber ba= bifden Rotarbe, welche von ben Offigieren als Rebenfotarde über ber preufifchen getragen wurde.

## Die fdwerften Lotomotiven

find die amölfrabrigen Berglotomotis ben ber Megifanischen Bentraleifen= bahn, welche ohne Tenber 104 Tonnen wiegen und beren acht gefuppelte Raber mit 88 Tonnen belaftet find. Der größte Rabbrud beträgt hiernach 11 Tonnen, mabrent berfelbe 3. B. bei ben beutschen Lofomotiven 7 Tonnen I nicht überfteigen barf.

gebraucht an jedem Wochentag, bringt Ruhe am Sonntag. Jeder braucht's zu 'was Anderem.

Wenn bie Bermenbung eines Stud's Capello jedesmal eine Stunde Zeit fpart, wenn burch Erleichterung ber Arbeit bas Gesicht einer Frau bon Mungeln bewahrt bleibt, fo mußte fie thoricht fein, wenn fie gogern wollte, ben Berfuch zu machen, und ber Dann, welcher über bie Musgabe ber wenigen Cents, Die es toftet, brummen wollte, ein filgiger Bejelle.

Der S-Bacillus.

Daß ber Saarfdwund im Gefolge einer eigenthumlichen Erfranfung ber Ropfhaut, bes Schmer= ober Talgfluf: fes (Geborrhoe), auftritt, weiß bie Seilfunde icon lange. Dem Special= argt für hautfrantheiten Dr. Gabouraud in Paris aber mar es vorbehalten, ben nachweis gu führen, bag bie übermäßige Talgabionberung und bas Musfallen ber Saare burch einen Ba= cillus berurfacht finb. Er ichabte ben Sauttala mit einem Glaschen ab, löfte bas Wett mit Mether auf, behanbelte ben Rudftanb mit ben gewöhnlichen Farbemitteln und erfannte, bag er fich faft ausschließlich aus einem 8-formig geschlängelten, feinen Bacillus gufammenfette. Diefen S=Bacillus fanb Dr. Sabouraub jeboch nicht blos im Talg ber Ropfhaut, fondern auch in bem bes Gefichts, namentlich ber Stirne und Rafe. Er fonnte ihn nach einigen Versuchen zuchten und feine Wirtung auf Thiere beobachten. Ra= ninchen und Ragen ermiefen fich als empfinblich für ben Rrantheitserreger. ber rafch an ihrem Fell ausgebehnte Rablheit berurfachte, wenn er felbit in geringer Menge unter ihre haut eingefprist murbe. Die Beobachtung ber Lebensweise bes 8=Bacillus ergab, baf er in die Haarbalge einbringt, jeboch immer in beren borberem Drittel bleibt und fich niemals in Die Tiefe ichiebt. Er bermehrt fich raich und jebe Colonie bon 16 bis 20 umgibt fich mit einer Urt horniger Rapfel. Dieje häufen fich an, bis fie ben haarbalg fullen und perftopfen, bas Saar erbruden und bie Banbe ber Drufe reigen. Bahrichein= lich fonbern fie auch ein Torin, einen Bacillen = Giftstoff, ab, ber bis an ben Grund ber haar- und Talgbrufe fidert und ihre Erfrantung verurfacht. Die perftärtte Fettausscheibung ift bie Unt= mort ber Talabrufen auf ben Reig. Die Saarbrufe bringt immer bunnere, ummer fchwächere und farbftoffarmere Saare hervor, bie bald nicht mehr ben Pfropf von Bacillentapfeln burchbrin= gen fonnen, im Saarbalg bleiben unb berfummern. Bulett ftirbt bie Drufe ab und bas Bermuftungswert bes Bacillus ift beenbet. Der gunftigfte Nährboben bes Schmarogers ift bie behaarte Ropfhaut. Doch bringt er, wie gefagt, auch in bie Talgbrufen augerhalb biefes Gebietes ein und bringt bie Miteffer fowie bas eigenthumlich fpiegelnbe, fettige Musfehen ber Stirnhaut hervor, bas man häufig als Begleiter= Scheinung ber Rahlheit antrifft. Dr. Sabouraub, ber ber "Gefellichaft für Sautfrantheitslehre" bon feiner Ent= bedung Mittheilung machte und feine Praparate sowie bie tahl gemachten Berfuchsthiere zeigte, hegt bie Soff= nung, bag nunmehr bie Berhutung

wirtung bes Beilftoffes juganglich gemacht hat, boch will er über fein Un= weitere Berfuche bamit angestellt hat. theilen, auch wenn man feine Ent= Welt geschafft sein. Es wird fich mohl mit biefem Rrantheitserreger fo berscheinlich alle bem Ueberfall bes S Schädlichkeiten fein und bie Berruden:

ber Rahlheit leicht und ficher gelingen

merbe. Er glaubt nämlich auch ein

Mittel gefunden au haben, bas ben S=

Bacillus töbtet, wenn man ihn burch

borherige Auflösung ber ihn einhüllen-

ben Tala= und Sornschichten ber Gin=

Je nach bem. Canbibat fdwigend bei ber Prüfung): "Dum= me Rebensart bas: "Bas ich nicht weiß, macht mir nicht beiß."

- Briefauszug. - "Lieber Ontel, hier ichide ich Dir eine Rouponfcheere; moge fie bich oft an mich erinnern!"

## Frei versandt an Männer.

tifepticum noch nichts fagen, ehe er Die froben hoffnungen bes Dr. Ga= bouraub braucht man nicht gleich zu bedungen gnerfennt. Der S=Bacillus ist wahrscheinlich nicht bie einzige Urfache bes haarschwundes. Gelbit wenn es gelingt, ihn ju gerftoren, wirb barum bie Platte noch nicht aus ber halten, wie mit vielen anberen, bie nur bort fortfommen, wo ber Organismus für ihre Entwidelung gunftige Bebin= gungen bietet. Alle athmen wir baufig Tuberfelbacillen ein, aber tuberfulos merben nur die von uns, die bem Feinde feinen genügenben Wiberftanb entgegensegen. Gbenfo find wir mahr= Bacillus ausgesett, aber nur Personen bon beftimmter Berfaffung werben tahl und befommen Miteffer, mahrend andere fich bie natürliche haarfulle und bas glatte, reine Unfegen ber Rafen= haut bewahren tonnen. Wenn es ber S-Bacillus nicht ift, ber in folder organifchen Berfaffung befindliche Berfonen tabl macht, fo werben es anbere macher und haarwuchsmittelerzeuger brauchen bon Dr. Sabouraud's Ent= bedung noch nichts für ihr Gewerbe gu

- Ungläubig. herr: "Es ift nicht zu glauben, mein Fraulein, wie ich Sie liebe!" Fraulein: "Ich glaube es auch nicht."

Gin Dann in Michigan entbedt ein bemerfenswerthes Beilmittel für Berluft von Rraft.

#### i de la company de la comp Emma Eames Die beliebte englifde Gangerin, fcbreibt : 3ch fühle, daß ich es jum großen Theil dem adten Johann Boff'ichen Malg= Extraft zu verdanfen habe, daß am Ende einer fehr anftrengenden Gaifen meine Stimme freier und fraftiger und mein Allgemeinbefinden ein befferes ift, als am Unfang derfelben. 3ch nehme Das Johann Doff iche Dialz - Thru Frierelf-Extraft regelmäßig zu meis nen Dahlzeiten.

3 ohann Soff ide Maljertratt. Imma / Mes

endining paramatan di kalang kan di kalang kan di kalang kan di kalang kan di kanang kan di kanang kan di kan

Die Statuffange.

Dan verlange bas achte

Alle anderen find werthlofe Falfdungen.

Raturgeichichtliche Gerienarbeit bes Segtaners Emil den Qubemichel. Die Statpflange (scata decifolia) gehört zu ben netten Pflangchen. (3ch auch. E. L.) Vor 30 Jahren noch ziemlich unbefannt, verbreitet fie fich jest faft rapider, als Die Wafferpeft. Die erften Gremplare foll man im Altenburgifchen beobachtet haben. Die Statpflange aftlimatifirt fich überall fehr fcnell. Gie würde nach Unficht berühmter Autoritäten noch auf dem Gipfel bes Popofatepetl fortfommen. Bewöhnlich findet man brei Erem= plare (fleeblattformig) gufammen, fel= tener vier. Rebe Statpflange hat gebn Blätter bon länglich vierediger Form, Die fächerformig an einem langen Blatiftiele figen. Die Farbe berfelben ift theils roth, theils grun. Gie fallen gewöhnlich nacheinanber ab, felten alle gebn auf einmal. Auffällig ift, bak fie nicht, wie bei anderen Pflangen, bem Lichte gu-, fondern bon bemfelben abgefehrt find. Rur bie Blater gang al= ter Bflangen machen barin gumeilen eine Ausnahme. Manchmal werben einige biefer feltfamen Gemachfe gang ichwarz, was von bem vielen Bech ber= rührt, womit fie behaftet find, Golder Buftand ift gwar immer berhangnigboll, führt aber nicht burchaus Den Ruin herbei. Die scata decifolia ift eine Bimmerpflange, gebeiht jeboch auch im Freien, allerdings nur in warmen Sommern. Fleißiges Begießen gehort ju ihren Sauptbedingungen. berwendet bagu am beften reines Bajfer, bas aber gubor mit Sopfen und Malg abgezogen ober ftart mit Rum und Buder berfett ift. Im lettern Falle fann es bis 40 Grab warm fein. Tabatrauch schadet ben Pflanzen burchaus nicht. Wei bliche Gremplare

Bringenunterricht. - Sofmei fter: "Göthe hat befanntlich von 1749 bis 1832 gelebt. Dürfte ich Sie nun wohl fragen, Hoheit, wann berfelbe ge= ftorben ift?"

fommen bor, find aber ziemlich felten,

womit ich biesmal ichliege.



Musfolieflich aus Pfianzenftoffen jufammengefett, find das harmlofeste, sicherste und beste

Mittel der Welt gegen Verstopfung, weiche solgende Leiben verursacht;

Sallentrantheit. Rervöfer Kopfschwerz.
Uebeifeit. Midverden.
Bidhungen. Migrachmigfelt.
Belbiucht. Keiger. Mugeneine
Geitenstechen. Echwäche. Supacheniste.
Bebracht. Dinnyer Kopfschwerz.
Erbroffenheit. Deiger, wirdelnder Kopf.
Umwerdaulichteit. Dumper Kopfschwerz.
Belegte Junge. Schwindel.
Belegte Junge. Spriftlösteit.
Denvosität.
Dinnyer Kopfscher.
Betrichmerzen. Berydrücken.
Berborbener Ragen. Gastrischer Kopfichmerz.
GoddenterGeschwachter Lander.
BidechterGeschwachter Lander.
BidechterGeschwachter Lander.
Bidechterbeschwachter.
Biedergebrungen.
Gelaflosseren.
Biedergebrungen.
Biedergebrungen.
Biedergebrungen.
Gelaflosseren.
Biederschaftet.
Germattung. welche folgende Leiben berurfact:

Bebe Familie follte St. Bernard Arauter . Billen berrathig haben.

Sie find in Apotheten an haben; Preis 25 Cents die Schacktel nebft Gebranchsanweisung; fünf Schackteln sire 81.00; sie werben auch gegen einpfang berreies, in Baar ober Briefmarten, irgend wohm in den Ber. Staaten, Canada oder Europa frei gesand von P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City.

Somerslofe Bahnarbeit frei in bem alten guberläffigen Plat. Deutiche Profefforen fieben an ber Spite.

Kleine Untoften für bas Material. Alle Arbeit bon Zahnärzten mit langer Grfahrung berzichet, die aus allem Theilen ber Wett hierher gefommen find, um bas angige Spliem ber schwerzlojen Johnarbeit zu erternen. Gebif Bahne \$2 bis \$5, ge nach ber art, die bestellt wirb. Beide Füllung ..... 20c bis 25c

Extracted and Filled without Pain

Soldfronen ...

European College of Painless Dentistry 4. Stodwert, 148 State Str.

Reine Schmerzen - Rein Gas.

\$5 Bollftändiges Get Bahne \$5 88-Beftes Get Babue-88 Bahne pofitiv ohne Somerzen gezogen. Feine Golbfüllung, obne Comergen, ju ber Galfte bes gewöhnlichen Breifes. Reine Aloften für ichmerg-tofes Bieben, wann anbere Ambrie befteut wirb — Bridgewort unfere Epszialitat. Jezt ist die Zeit!

Führen wir alle Arbeit für die Hälfte des gewöhnlichenBreites ans. Zähne thatlächlich

Gin Gebis. 22.50 Codsistung 50c Das beite Gebis. 24.00 Bitalistut gund answarts. Goldeneskonen. 22.00 Bitalistut gust. 25c Brüdenarbeit, 22.00 Jichen 25c Die vorstebenden Preise sind die medrigsten, die sig bei allerbeiter Arbeit von Jahnärzten mit Jahrelanger Erfahrung berechnen lassen.



Standard Dental Parlors, 78 State St. Amerter Floor über Arang Canby Laben. Offen tig-lich bis 9 Uhr Abends. Sonntags bis 4 Uhr Racint. Beibliche Rebisnung



371 Milwaukee Av., Chicago, Ill. Blut-Bergiftung, Mieren-Rrantheiten, Impotens Spermater

harnruhr. Brights Rranfbeit, bergrößertes Entgundung ber Blafe. Bruch bei Mannern, Frauen u. Rindern bauernd ge-beilt in 30 Tagen ofine Schmerg ob. Operation. Bruchband für immer entbehrlich. Chicagos bervorragenofte Spezialiften.

Ronjultation frei. Sprecht bor ober fcreibt. Sprechtunden: 9 bis 8:30; Sonntags 10 bis 2. KIRK MEDICAL DISPENSARY, 371 Milwaukee Ave., Chicago.

# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. 56 FIFTH AVE., Eoke Randolph, Zimmer 218.
Die Aerzie diefer Anfalt finderiehrene beutige Speinlassen und betrachten es als eine Epre. hie eisbarden Mitmenschen fo ichnell als möglich von ihren Gedrechen zu beiten. Sie beiten gründlich unter Genantes, alle geheimen Krantbeiten der Mönner, Franzensteiden und Mentkruactionsstötenungen, den Speinlassen, danstrantheisen, Frigen von Schiftbestedung, verlovene Mannbarteit ach Derationen von erfter Alasse Oberationen für nicht gelicht gestellt gestell

nur Drei Dollars ben Monat. — Comeibet dies aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends: Sonntags 10 bis 12 Uhr.



Männlichkeit! Weiblichkeit!

Eben, Ehe-bindernisse, Gescheidtrantheiten, Samenichwäche, Suphilis. Impotens, Folgen bon Jugendjüden, Grauentrantheiten, u. f. w., der ichreibt der "Mertungs-Aufer" (48. Auslage, 286 Seiten mit diesen lehrreichen Bildern in weisterspater Weise und gest aufen Krauten den einig zudertäffigen Beg zur Wiebererlangung ihrer Der hindbeit. Taufende den Geheilten empfehen das Buch der leibenden Menschaft. Wird nach Empfang don 25 Eis., gut verpach, portofrei berjandt. Abrefte:

Deutsches Heil-Institut, 21 Clinton Place. New York, N. Y. Der "Rettungs-Anter" ift auch ju haben in Chicaga, 3a., bei Chas. Salger, 544 R. Daifteb Str.

28idtig für Danner und Frauent Reine Bezahlung wo wir nicht fürsten! Togend weiden it von Geichlechisfransheiten, beider Geschlechter, Swenklig: Blutverzistung jeder Art; Moaatsstörmen flowie verlorene Namasstroft und jede gebiene Araditeit. Ude unfere Pridagrationen fund den heime Araditeit. Ude unfere Pridagrationen fund den finnennen. Wo andere aufhören zu ürtreren, garaniren wir eine Heilung. Freie Assiuliation mündlich oder derfells. Berachtunden Uhr Morgens die Bie Abende. Pridate Sprechtunden Uhr Morgens dies Die Abende. Pridate Sprechtunger; forechen Sie in der Abende. Beitage Generalische Sprechtunger.









Befet bie Countagsbellage ber Abendpost

## Wir liefern den Beweis, daß wir in Bubwaaren tonangebend find.



in grün, Bataviacloth, Aigrettes, Ornamente und \$3.45 84.75 für die hübichefte Partie bon garnirten Buten in ber Ctabt-Mufter von imp. Parifer Mobellen-über 50 elegante gagons, einichlieftlich fehr hubicher Schöpfungen in Bernina Praibs, garnirt mit Blumen, Etraußen Tips, Ornamenten und Spiten-Hite, die anderswo nicht unter \$4.75 9c für 29c American Beauth Rofen und Cru- 9c ihed Geiben- und Cammit-Rofen, alle Schattirungen ....

19c für bis zu 50c Bunches von Rofen, Jon, 19c 19c für bis ju 40c fortirte Eprans Daifies, Butter-Cubs

29c für bis gu 50c Eprans Lities | 19c für bis gu 49c fortirte Strohof the Ballen und Sweat Reas, 29c und haar Braibed Sute, in Sin frijden garben-Combinationen 29c Sailors und Mädchen- und 9c für 59c bis 79c ungarnirte Su- Rinber-Bute. 190 te, Bonnets u. Turbans in Milian, De | 95c für bis ju 82 imp. Fa- 95c

Sellene Werlhe in Taffella- und Rovilälen-Seidenfloffen. 59c für die neuen rothen, die neuen blauen und die neuen grunen Jardiniere-Seidenstoffe, 59c für neue Boquet Broche Seidenstoffe, 59c für Jacquard No-velty Procades, 59c für Novelty Brokaded Comb. (Brosgrains, 59c für 22-38U. Lyons

Saffettg- Geibenftoffe in all ben neueften Schattirungen, 59c fur Geibenftoffe 98c für feltene extra ichwere Cerife Zaffeta=Zeidenstoffe (werth jest irgend einen von Importeuren verlangten Breis); 98c für ertra gute Qualit. ichwarze Satin Ducheise Kaille Francaise, Miroir Moire und Moire Belours (ebenfalls in garben); 98c fur ichmarze u. Rovelin Seibenft., reg. wth. bis \$21,

Juwelen, Silberzeng und Lederwaaren 2c. Englifde Girdle Belts, orndirt oder Stahl

polirt, gelöthete Glieder, ungerbrechlich, behalten ben Glang, Schmet- 85c terling-Schnalen, werth \$2... 85c Sterling Sitber Dumb Bell Linf 19¢

Golde und filberplattirte Dumb Bell Lints, Sterling Silber Fingerhüte, gut und ichwer, Chatelaines, mit wirklichem Ceal Grain Leder 38¢ Bicycle Chatelaine Bags, vieredige Fagons, 200 alle Schattirungen von feinem Grain Leber, werth 50 Feine Qualität uneingefaßte Mugen-

glajer, Rorf Najenbügel, Nickel Spring 25c Stahlgeftell-Brillen, feine Linfen, alle Rummern, 10¢ Scheeren und Taidenmeffer, geichliffen und

# Waschstoffe, Linings u. f. w.

Roth! 15c fur neue rothe Polfa Dot Scotch Lawn Lappets, 15c Bolfa Dot Baliftes auf rothem Grund, ebenfo Polfa Dots auf weißem Grund 15c 10c für 25c Printed Erica= 9le für Standard 9-4 Sheeting Muslin ... Be für Be neue Woulard 124c für 25c echtf. Standard . Bie für 25c Real Brifh be für 12te neue Brinted Be für Be neue Chafer und 2c für die befte Be Qualität

## Unvergleichliche Spiken- und Stiderei-Werthe.

10c für 20c bis 75c Spiken: neue Rek-Top-Prientals, franz. Balencieunes, ichwarze ober rahmfarbige feib. tals, frang. Balencieunes, jumuige bett film, Point de Benife, 2c., von der Breite einer Salsbinde 10c bis zu 15=3öll. Flouncings..... 5c für bis 20c Spit en Balenciennes Tormons, Rek Lop Criental, ichwarze und rahmfarbige feidene Spigen 50 und icone Baich-Spigen in prachtvollen Mustern Rene Stidereien in taufenden von Darde - das gange Lager eines Importeurs-gelegt in 3 Preifen wie folgt : gange gagereines amportents Bort Ranten, feine 30 9c für 25c Corten in Guilpure-Gffetten und be- 9c stidten Flouncings bis gu 15 Boll breit..... 12c für 50c Corten hübicher breiter Guipure : Gutwürfe, mit 12c

Außergewöhnliches in Taschentüchern. 15e für 25c und 50e bestidte und ausgezadte Damen-Safchen: 15¢ Be für 15c bestidte Damen=Lafdentücher-Be für 15c und 25e große hohlgefäumte farbige Ränder und Be für hohlgefäumte gang weiße oder farbige Ränder Gerren-



12c für gute Dustin-Beintleider für Damen, 12c Dote Band, tiefer Saum, Clufter Tuds ...... 49c Cowns für Damen, Empire und andere 49c Fagons, 4 Reihen Stiderei Bejas ..... 39c für weiße Damen-Rode, extra weit, 39c für extra lange Chemifes für Damen, 98c für fammteingefaßte franz. Moreen-Rode 98¢ 4c für farrirte Gingham Edurgen für 48c für gangwollene Reefers für Rinder, nett 48c

## Korfet-Bargains.

98c für 82 und 82.50 prachtvolle Mufter-Rorfets in den beliebten wohlbefannten Macharten; B. C. C., R& G., American Laby — perfect passend, ertra lange Taille, alle Größen und Farben; ebenfalls unser Shirtmaist-Korjet aus 98¢ 35c für \$1 Rorfet ans feinsten Jeans, extra langer Zaille, dob. 35C pelte front und Geiten-Stahle-forreft geformt.....

## Unterzeug und Strumpfwaaren.

Be für Be gerippte Befte für 123c für 19c dis 35c Jerfen gerippte Befis für Damen, Sals 121c 12be für 25c Jerfen gerippte Befte für Damen, 19c für 35c bis 65c import. Liste Garn und feine Gauge Baumwoll= Be für 12le Chulftrumpfe für Rinder, 15c für 25c fowere Bicheles oder Schulftrumpfe für Anaben, 150

## Freier Unterricht in fünstlichen Sandarbeiten,

und die billigften Freife, die fur die Stoffe Berechnet werden konnen. 35e für 75c gestempelte leinene Lundelothe, 32 3oll im Ge. 35C Ac für 25c gestempelte 3 Stud Dreffer Cets, neue und hubiche 190 får 12 große Spachtel geftidte Pillowfhams in prächtigen 29C neuen Dengus. 15c für 45c beste Qualität waschechte Stiderei- u. Fil. Seide, 15c Farben und Schatfirungen ......

# "Neberwältigende Beweise liegen vor= Greifbar=daß wir am Billigsten verkaufen."

Morgen zeigt fich wieder ein anderes Bild in der nie endenden Beweisführung der unleugbaren Thatfache, daß biefer große Blod von Laben bes Boltes Sauptquartier fur Bargains ift-mit fpezieller Betonung ber Grundlichfeit, mit welcher wir Allen und Jeden in Breifen unterbieten.

## Wir bringen Wunder zu Stande in Kleidungsflücken für Frauen. Griolgreich wiberfiehen wir, und



\$2.98 für \$5, \$6.50, \$7.50, \$8.50 und \$10 Capes bie für Baar von einem Jabrifanten gefauft murben, ber verfaufen mußte. \$2.98 für Brocabe Geibe und Cammet Capes mit Ruche von Band, Spigen und Bet. \$2.98 für Bet bestidte Broadcloth Ca= pes mit Band und Spigen: Ruche. \$2.98 für mobijche rothe, grune, lohfarbige Plum, braune, blaue und ichwarze Capes, mit geblum= tem ichillerndem u. \$2.98 \$2.98 für \$5, \$6, \$7

und \$8 einzelne Rleiberrode. und von unferem Rem Dort Saus zugeschicht \$2.98 für mobifche Cheviot, Grepon, Grenabine, Jacquard, Gerge, Ctamine und Plaid Rleiberrode, alle in ber neuesten frang. Fagon wetenen Einfassung, \$2.98 für Rode an \$2.98 Gründe, hilbsich besetst — gemacht um bis 79c fünd, gemacht um sie jür \$35, \$30 wetenen Einfassung ber Macherlohn mehr beträgt \$2.98 \$1.50 zu bringen—unser Preis...... 79c und \$35 zu verkaufen—alle zu.. \$15

89.75 für 818 Fin Front pert Gloth in lohgelb, militar= blan und grungemiicht, reich arbeitet und jehr ichneidig..... \$9.75 \$4.75 für \$8.50 Rombi= nation Ctonanguge, Rod von netten Shepherb Cheds u. Sa-Wähte, \$4.75 für Bln Grout Reefer Unguge, gangwollenes Camentuch, in roth, blau und

unter bem Gintauf eines gro- verfaufe Ben Lagers von Brappers von einem fich zurid- Breis. siehenden gabrifanten - von ber beiten Bercale \$15 fur die Auswahl von allen und Standard Prints in allen Farben, umfaj= Damenangugen, bie von ben New Yorfer gemacht, mit einsachem u. fanen Kutter u. Bel- fent schwarze, blane, filbergraue u. fiahlblaue Kabrifanten Gintaufen übrig geblieben

griin, mit feiben=

Madchen, in Rovel ty ichottischem Che piot in Combination ien ; Alter 4-14 Jahr unvergleicht. Ber \$1.98 82.98 für

feine Damen China Geiben

Reefer ..... \$4.75 modifden Chets, in modifden einfachen Garben, gemacht nach ber beiten Urt 79c für die Muswaht und neueften fagon und fie gu \$5 gu verfaufen, unfer Berfaufs \$2.98

in mobifden Tupfen, in Chirt-Baifts

## Ausverkauf des gesammten Wholesale Frühjahrs: Aleiderlagers von Guthman, Ullman & Silverman,

Die Bholejale Rleiberhanbler von Marfet Str., fruher grantlin Str., Die fich vom Geichäft gurudgezogen haben. Gin Lager von fo enormer (Profartigfeit und fiets fich felbit gleichbleibenber Borguglichfeit-ein Lager, bas in Uffortiment und Preis bie Menge fowohl wie auch die Benigen angieht-ein Lager, bas burdmeg frijd und neu ift und gur Salfte und weniger als ber Salfte bes regularen Retail-Preifes, und immer fur meniger als bie koften bes Stoffes offerirt wirb, Berftellungstoften und Roften rechnet. Der wichtigfte Rleidervertauf des Jah=

| o tegutaten ott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit-presies, and miner fire went   |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fie auf ben Martt gu bringen, gari | nicht gerechnet.                 | Der wichtigfte Aleidert      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | res-Cehr liberale Breife-          | Schr liber                       | ale Verfaufsmethoden.        |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retail-                            | Bholefale Unier<br>Breis. Breis. |                              |
| Sa Villand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Männer-Anzüge                      |                                  | Männer-Frühiahrs-Heberrode   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Danner Angüge 12.50                | 9.50 6.25                        | Manner-Frühiahrs-lleberroche |
| The state of the s | Männer-Anzüge 12.50                | 7.75 6.45                        | Manner Frühjahrs Heberrode   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Männer-Anzüge 13.50                | 10.50 7.00                       | Manner Frühjahrs-lleberrode  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Männer=Unjüge 14.00                | 11.00 7.45                       | Manner-Frühjahrs-lleberrode  |
| MARKET IN SEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Männer-Anzüge12.00                 | 9.00 6.00                        | Manner-Frühjahrs-lleberrode  |
| BEN WE HAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manner Anzüge 15.00                | 11.50 8.00                       | Manner Frühjahrs - Heberrode |
| Mary A. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Manner-Anzüge16.00                 | 12.50 8.45                       | Manner-Frühjahrs-lleberrode  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Männer Anzüge 20.00                | 16.00 9.65                       | Unguge für junge Manner      |
| Lin Til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Männer-Boien 4.50                  | 3.50 2.00                        | Unguge für junge Manner      |
| 169 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Stude Anaben Angüge 3.50         | 2.50 1.39                        | 3 Stude Anaben-Unguge        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Stude Ruaben Anguge 3.75         | 2.75 1.90                        | 3 Stude Anaben Unguge        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Stude Anaben-Anguge 6.00         | 5.00 3.45                        | Junior-Angüge für Anaben     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 Gride Quahen-Munige 8 00         |                                  | Rlaufen-Muzige für Anghen    |

Männer-Frühiahrs-leberrode 10.00 7.50 4.75 Manner-Frühighrs-lleberrode 12.00 8.00 6.00 Männer-Frühjahrs-Ueberröcke 13.50 9.50 Männer-Frühjahrs-Ueberröcke 14.00 10.00 Männer-Arühjahrs-Ueberröde 15.00 11.00 **8.45** Männer-Arühjahrs-Ueberröde 16.50 12.00 **9.00** Männer-Arühjahrs-Ueberröde 18.00 13.50 9.75 Männer-Frühjahrs-Ueberröde 22.50 16.50 12.50 Angüge für junge Männer... 11.50 8.75 Angüge für junge Männer... 9.00 6.50 6.85 

 8 Etiide Knaben: Mnziige...
 7.50
 5.50
 4.45

 3 Etiide Knaben: Mnziige...
 12.00
 8.50
 6.00

 Aunior: Mnziige jür Knaben...
 4.50
 3.50
 2.45

 Bloujen: Mnziige für Knaben...
 3.50
 2.62
 1.75

 2 Ctude Anaben 2113uge ... 8.00 5.75 4.75

## Unvergleichliche schwarze und farbige Aleiderstoff=Werthe.

50c für 38-jou. feidene u. wollene Cheds, frangof. und beutiche feibene und wollene Guitings, 50-gollige englische Proabeloths, 48-3öll, französiiche Serges und Diagonal Sturm Serges, schottische Cheviots, Heather Mischungen, Lace Effect Proche Lizard Avoelties, französiiche Tailor Suitings, Mohair Brilliantine Brocades, französi. Covertcloths, Novelty Bicycle Suitings, 2c.—werth 75c, werth 85c, werth 81
—gehen morgen zu 50c.

75c für \$1, \$1.25 und \$1.50 fdmarze Aleiderftoffe-50-goll, feine frangofifche Clan Worftebs, Atlas-Finifh Ligarb-Türfiich-Mobair Brocades, Matelaffe-Novitaten, franlijche Gravites, Melroje Tuchstoffe, Drap b'Alma, 2c., 75c morgen gehen alle zu

## Unterdielen Alle in Herren-Ausflattungen. 29c für 50c gebügelte Bercale Semden, mit 29c 39c für 50c u. 65c twilled Oxford Regligee 39¢

Bemben, mit Rragen ... 98c für \$1.50 ,, Stanlen" Semden von im= portirtem Mabras in neuen Blaibs, Cheds u. Streifen, 98¢ 5c für neue 10c waschechte Madras String 5c für 12c weiße Lawn Aulldref Band Bows 29c für 50c Salstrachten in allen Farben u.

Racons, einichließlich ber neuen Button Bad De Join- 29c 35c für 50c bis 75c gerippte oder einfache

## Ende April Möbel-Geschäftsthätigkeit. Ende April Möbel-Lebhaftigkeit. Ende April Möbel-Ersparniß. Ende April Gelegenheit für die im Mai Umziehenden. Roch nie dagewesene April-Liberalität.





\$5.88 für \$9.59 antife eichene Dreffer, fener Spiegel, gegen \$1.25 810.48 für 818 3:Stüde Schlafzimmer : Ausftattungen, anstifer Giden Finish, geschniste Bergierungen; Dreffer hat großer ge- \$10.48

Stänber mit nem Blate Dia Spiegel\$3.98 \$2.69 für \$5 Ausziehtische, Gichenholz ge= macht, 42x42 goll. Platte, 6 fuß lang wenn heraus \$2.69

und Schreib= tijch, 5 Ruß 6 Boll hoch, 42 Boll breit, großer frang. geichliffenener gel.. \$9.68 812.89 für Bücher: 12.89 \$16.48 für \$30 \$1.98 für \$5 weiß-emaillirte eifer: folag, in allen Größen ..... \$1.98 massib Eiche und Wangagen zeinig Geftell, mit geschnisten Ernaments. 69c für \$1.25 Parlor : Tische, seihene Tapestrie-Politer, \$16.48 Autique Oaf Finish, löxlögödige 69c bolle Spring-Sipe.....

\$4.88 für \$8,50 Couches, mit Raifer: Blufch ober Fanch Corburon gepolftert, Gpring Ebges, full fufteb ......

## Schlesinger & Mayer's ganzes Lager Haushaltungs-Gegenstände—schon hier und noch eintreffend—zu S. & M.'s halben Preisen. Gin neues und verbessertes Berfaufs = System, welches



## Unternehmungsgeift u. Ersparniß im Schuhgeschäft



hat uns an bie Spipe aller Schuhvertäufer ge-bracht. 3hr finbet alles mas 3hr fucht, nur feine

93.50 für Damen Chocolade Bici Rid Button Schuhe von Ertra Qualitat, \$3.50 mit neuen Berlin Spigen.

33 für Damen Orblood Bici Kid Schuhe,
handgenäht, Welt, Reedle ober runde Zehen, lange
Bamp, ebenjo Chocolabe Bici Kid, mit Tuch= ober Seide-Obertheil, Rajor, mit neuen Berlin Spipen ......

### Grocery-Sachen. Unvergleichliche Werthe.

Reiner granulirter Buder, 10 Pib. fur 39c | Dr. Price's Bad Bulver, Bib. Ranne. 35e Morris' Supreme Cal. Schinfen, Bib. 6c Smitt's Geart Schinfen, Bib. 10c Armour's Shield Brb. Larb, 5 Bf. Pails 23c Marihall's Rippered Saring, ovale, 3 Pid. Kanne.

Raffee: O. (G. Java und Mocha, 34

276

Kull Gream Bacftein Raie, per Pio. 5c Beftes bohm. Roggenmehl 4 Faß Sad Ble Peinste Bologna-Burft, Pib. 4c Beft. Mich'g. Graham Mehl & fag Gad 31c Beites granulirtes Rornmehl, 10 Bib. f. 8c Armour's Shield Brb. Lard, 5.Bf. Pails 23c Butter: Stand. Elgin, 5.Bf. Pails, Bid. 17c Butter: Rock Falls Creamery, 5 Pfd. Stanbard Zuder-Korn, 2 Pfd. Kanne. 5c 3 Bid. Ranne Bofton Bated Ctanbard fruhe Juni-Grbien, Ranne .. 7c Gull Stanbard Tomatoes, Ranne ..... 76 Ganen Burbant Rartoffeln, Buibel

Thee: Auswahl v. Bi Japan, Tolong (Mun Powber ober English Breaffast, Japan, Tolong (Mun Powber ober English Breaffast, Japan, Tub. 10c Japs, sir 81, Pid. 33c (Maple Zuder, Pid. 10c Jamen, Jwicheln und Pflanzen—Spezial Bertauf von Rosen-Büschen—Lawkrance" & "Lucheß of Albany"—bie ichöniten ber Rosen—beibes dauerblütige Pcorten—Labr alte Gewächse auf eigenen Burzeln, 6 sür 50c, d. Stüd. 3c Ichansell, d. Stüd. 2c Surzeln, d. Stüd. 2c Süße Williams Weinstöde, d. Stüd. 3c Steeding Hearts, d. Stüd. 3c Siebell-Seis, Olaar. 8c Stüd. 8c Stüd. 3c Stüd. 3c 3wiebel Gets, Quart ...... 8e | Stud ..... 19c

## Unfer Centaur Bicycle \$372—Unvergleichlich.



Beftes Fahrrad der Belt für das Getd. Co gut wie irgend ein \$100 Fabr-rab im Sanbel. Ausw. von Indianapolis ober Grown Chain, Musw. von irgend mel= den Sanble Bars, Ausw. von irgend mel: Cutting, Meffenger ober Brown Satteln -- unübertreffliche Gentaurs #271 -unübertreffliche Gentaurs \$372

Befte Rort Grips, Baar ... 10c Gingelne Bartie Cattel ... 48c Fire Ball Bicycle-Lampen ... 98c Berfection Bichele Lampen ...... anclometere 10,000 Meilen mit Independent Trip Theil ........85c 

Es ift Teppich-Einfanfszeit. Ga ift bie Zeit zum Gelb sparen bas sich über bie gewöhnlichen Endenkurit Teppich-Berkaufe erhebt und biefen Laden mehr als je jum Teppich Sauptquartier macht. Machen und Legen auf turge Benach:

richtung gu fuigen Breifen. 40c 3-pln Union Ingrains, 29c 85c 363on... Reverfible Bruf. 571c grams, buntle garben ... 311: 371c 820 Royal Mitado Woll-20c Bomban India Inlaid beite Stoffe, mit Ranver.

81 Milton Belours, copirt 721c | 30c leinene Barb Damaft-\$1.50 Regal Arministers, 94c 25c überladirtes Deltud, 75c Tapeften Bruffele, Can: alle Breiten, per Quabrat Darb .... 40c Englifh Linoleum, ord's beste Qualität, mit und ohne 521ct 40c English Linoleum, Ranber ...... 521ct 2 yos. breit, per Quadrat-Yarb... 271c 25c Ertrafuper Jugrain, 

Ridderminfter Orient. Emprna Rugs Arminfter 
 Sidderminster
 Crient. Impres Mugs
 Armineer

 gauze
 21x45 Zoll
 \$1.10
 Rugs

 zeppide.
 26x54 Zoll
 \$1.75
 36x72 Zoll
 98c

 3x2½ Zug
 \$4.50
 30x60 Zoll
 \$1.98
 26x54 Zoll
 \$1.98

 3x3 Zug
 \$5.40
 36x72 Zoll
 \$2.98
 27x60 Zoll
 \$2.25

 3x3 Zug
 \$6.00
 6x9 Zug
 \$1.75
 36x72 Zoll
 \$2.98

 3x4 Zug
 \$7.20
 7.6x10.6 Zug
 \$1.75
 8.3x10.6 Zug
 \$20

 3x4 Zug
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25

 3x4 Zug
 \$2.20
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25

 3x4 Zug
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25

 3x4 Zug
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25
 \$2.25</ 

## Seltene Vorzellan= und Glaswaaren=Werthe.



Chte Bedgwood 100 Stude Dinner-Sets, blau unter der Glafur gemalt, \$10 werth ..... \$4.12 prey Korm, blan ober braun, \$12.50 werth, complet. ..... \$5.48

Ghte Bedgwood 130 Stude Dinner-Gets, bemalt in 2 farben unter ber Glajur, reichlich \$18.50 werth, complet. \$7.23 3mportirtes Mufter-Lager von Benj. Sunt &



\$9.68 für

\$16.50 hub:

agte Gichen:

Rombination

Bücherichrant

Bratpfanne 19c

Cone, Importeure, Bofton und Rem Port, gefauft ju 25c am Dollar - umfaffend bie feinsten Borgellan Chocolabe Topfe, Biscuti Jars, Catmeal Schuffeln, Frucht Leller, Jee Cream Trans, Luff und Komade Schachtel, King Teller, Ober- und Untertassen, Stamp Bores, Cream Litchers, Butter Teller, 



4=joll. Bas:Gloden, fcon gefdliff. Berth 25c. .... 10c Glas: Gffette, und fanen gravirt, Glaf. Frucht: Ständer, Frucht: Shuf: fein, Ruchen Ständer, Bafferflaichen, Be Gelerie-Behalter &c., b. 50c werth, fur.





## Unsere moderne Apothefe.

100 Maichen Tubercine, bas neue Beilmittel für Schwindsucht, frei fur 100 Patienten bie argtliche Beicheinigung bringen bag fie an Schwindsucht leiben. Gin gang neues Settmittel empfoblen von gabtreichen Aerzten und nur hier vertauft. 100 Flaschen Beilmittel-empfohlen von gaffreichen Aergten-und nur hier vertauft. Die von ben Sabrifanten frei vertheilt merden an Leute Die Die Beilfraft bes Mittels Liebigs Beef, Gifen und Bein, bas

Dr. Clarts Aspargus Ribnen Cure ... 73c Bolle Starfe Bitch Sagel, Ct. Rruge. 21c

Boll-Geife, großes Stud ..... 5c Trenigs Beef, Eigen und Wein, Das Echte. 25ce French's Ban Rum, 4 Pint Flasche. 10ce French's Ba 

Freie Konfulfation bei unferem hausarzt, zwischen 1 bis 3 Uhr Racmittags. Rezehte genau jo gut ausgesertigt und viel billiger als die regulären Apothefer verlangen.

## Außerordentlicher Tapeten-Verfauf.

Preife, die es wirflich unnötbig machen, | Parlor-, Sallen- u. Bibliothet-Rom- ben Sauswirth gu beläftigen. | Berlor-, bination, werth bis gu 25c, gu....., 8c ben Sauswirth zu beläftigen. geine Golb- und Glang-Lapeten, - 5c | 3u 30c, 3u ..... 1 Die neueften und feinften Farben und Gold und Glang-Rombinationen - 6c Entwurfe, gewöhnlich vertauft bis gu 20c, ju ..... 6c 40c und 50c bie Rolle, zu 15c und ... 18c

Gine neue Auswahl von Glanztapete, werth bis zu 8c und 10c, zu.

3c Bejellschafts- u. Sperjezummet.

3c ten in endlojer Auswahl, werth bis 122c

## Unser berühmtes Candy Dept.

Gingiger Departement - Laben in ber Stadt ber feine eigene Canby-Ruche betreibt. Mes täglich friich, Qualität garantirt die feinfte in Chicago, jur Galfte ber regularen Preife. Alle neueften und beliebteften Getrante an ber Goba Fountain. Bur Balfte ber gewöhn:

## Notions und fleine Waaren.

4c 100 Pb. Spule Lenor beste Nähseibe, schwarz und lohsarbig.

5c 2 Joll breite Double Warp Belveteen
Binding.

3c Hump Hafen und Desen.

5c und Sc Liefe Clastic, 4, 4 und 1 Zoll
breit, schwarz und weiß.

5c Oriental Crocket Corb—alle Farben.

5c Oriental Crocket Corb—alle Farben.

6c De Featherstitch Praid, 50 Moden.

6c Tasset Spule.

6c Große Sorten Pin Cubes, werth 8c.

6c gorde Sorten Pin Cubes, werth 8c.

6c gorde Rotten Pin Cubes, werth 8c.

6c große Sorten Pin Cubes, werth 8c